







Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

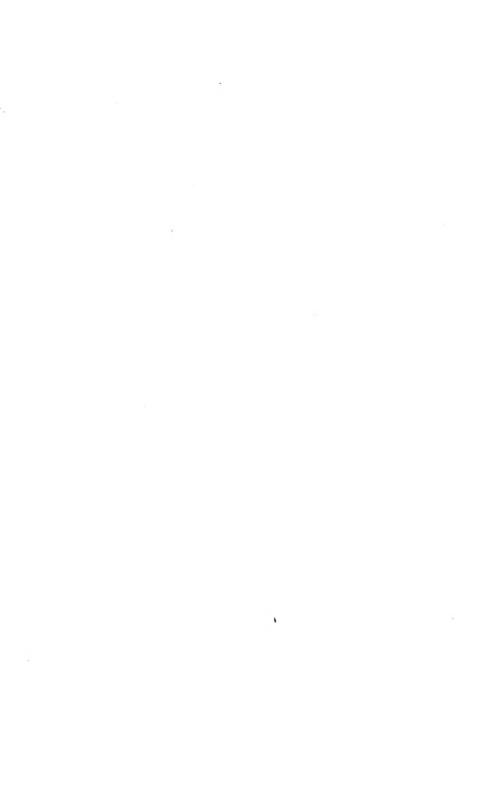

The state of the s

## Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL- ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

#### Berlin,

Verlag von Dunder und Humblot. 1863. HG H 1483j

## Jahrbücher

bes

# fränkischen Reichs

741-752

nad

heinrich hahn.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

Berlin,

Verlag von Dunder und humblot. 1863.

નું કુલ માં મુક્ક

Den

Berren Professoren

# Leopold Ranke

unb

# Richard Röpell

in dankbarer Verehrung gewidmet.

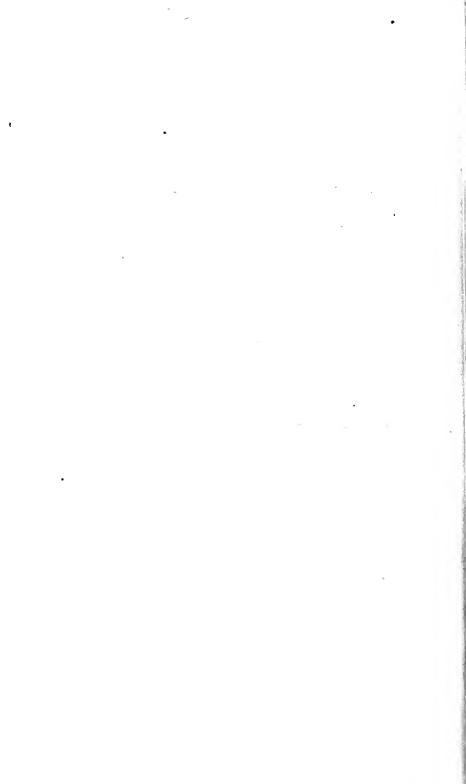

#### Vorwort.

Dem Verfaffer des vorliegenden Buches ift die dankbare Aufgabe zugefallen, ein Stud jener Epoche aus dem Mittelalter zu bearbei= ten, in welcher bas Staatsleben bes europäischen Occidents fich burch die Schöpfer- und Seldenfraft eines aufsteigenden Geschlechts gewiffermaßen neu zu geftalten beginnt. Es find dies die Jahre bes hausmeierthums von Pippin und Karlmann, der Cobne Karl Mar-Wir seben bier eine Dynastie ihrem Ende entgegensiechen, nachdem die Kraft aus ihr gewichen ift, mit der fie ihre Aufgabe gelöft hat, auf den Trümmern des zerfallenen römischen Reiches das erfte dauernde germanische aufzurichten. Gin blübenderes Gefcblecht tritt an ihre Stelle, bas fich bie neuen Ziele fest, bie nach einer boch lebensunfähigen Selbstständigkeit ringenden Elemente bes fich lockernden frankischen Staatskörpers dem Dienste deffelben mit starker Hand von Neuem wieder unterzuordnen und diesen staatlichen Organismus durch Reinigung und Berallgemeinerung des driftlichen Glaubens zu durchgeistigen, zu befruchten und durch Berschmelzung beffelben mit dem religiösen Organismus der römischen Rirche noch mehr zu fräftigen und beide gemeinsam herrschend zu machen. bem engen Rahmen von 11 Jahren erblicken wir nun fast alle die bedeutenden Perfönlichkeiten, welche berufen waren, hand an das vorbezeichnete Werk zu legen. Da ist zuerst die Gestalt des sterbenden Karl Martell, der den Reft seiner großen staatlichen Aufgabe seinen gleich energischen und gleich tapfern Sohnen hinterläßt, die fie mit unermüdlicher friegerischer Thätigfeit zu Ende führen, sich aber gleichzeitig der Glaubensreform im Innern des Landes zuwenden, ber Eine nach der himmlischen, der Andere nach der irdischen Krone ftrebend. Ihnen zur Seite fteht die bebre Erscheinung des greisen

Apostels Bonifacius, ber mit raftlosem Gifer dem Berke ber Befferung und Befehrung obliegt und burch Ginführung ber Sierarchie in die germanischen gander das Fundament zu der Größe des Mittelalters, aber auch die Reime zu all' feinen Rämpfen und feiner fpateren Ausartung legt. Schon feben wir auch die Frankenfürsten und ben Kirchenfürsten Bacharias fich bie Sande zu einem Bunde entgegenftreden, der immer enger und fpater von unabsehbaren politi= schen und religiösen Folgen ward. Zum Theil im Centrum, zum Theil in der Peripherie des Reichs ichimmern und die Seldengeftal= ten von Männern aus dem Duntel der Geschichte jener Beit ent= gegen, wie die von Pippins Stiefbruder Grifo, der Bergoge Sunold und Waifar von Aguitanien, Dbilo von Baiern, Lantfred von Alemannien, die den Rampf der Stammes-Elemente gegen die Reichsbildung aufnehmen, aber im Anschwimmen gegen den Strom der Zeit ihren Untergang finden. Endlich fällt in diesen Abschnitt auch die Geburtoftunde Rarls, der die Arbeiten feiner Bater gu fronen bestimmt war.

Wenn nun die nachfolgende Darstellung kein dem bedeutungsvollen Inhalt entsprechendes Bild geben sollte, so möge dies der gütige Leser damit entschuldigen, daß der Forscher jener Epoche seine Schilderungen aus dem dürftigsten und rohesten Material herauszuarbeiten gezwungen ist, so daß er das Wichtige mehr zu ahnen, als darzulegen und zu beweisen vermag; dennoch hoffe ich in manchen Punkten Licht über eine dunkte und der Ausklärung so werthe Beit gebracht und somit nicht umsonst gearbeitet zu haben. Mit den Lesern aber vereinige ich mich in dem Wunsche, daß der zweite Theil der Regierungszeit Pippins, in welchem jener Fürst, von dem Glanze königlicher Majestät umstrahlt, seine Aufgabe weiter sührt, von befreundeter Hand dargestellt, zur Ergänzung des ersten bald folgen möge.

Berlin. Oftern 1863.

h. hahn,

# Inhalt.

| Cup.        |                                                                                                      | Cente   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I.          | Ginleitung. Geburt, Jugend, Erziehung, Che, Familie                                                  |         |
|             | und Charafter Pippins und Karlmanns                                                                  | 1- 14   |
| П.          | 741. Zug nach Burgund. Tod Karl Martells. Innere                                                     |         |
| -           | Unruhen                                                                                              | 15— 19  |
| III.        | 742. Krieg gegen Aquitanien und die Alemannen                                                        | 19— 24  |
| IV.         | Geittliche Angelegenheiten am Ende des Jahres 741 und                                                |         |
|             | im Jahre 742                                                                                         | 24 - 40 |
| V.          | im Jahre 742                                                                                         |         |
|             | frieg                                                                                                | 40-49   |
| VI.         | 743. Geistliche Angelegenheiten                                                                      | 49— 54  |
| VII.        | 744. Gründung von Fulda. Synode von Sciffens.                                                        |         |
|             | Streit mit Birgil                                                                                    | 54 - 63 |
| VIII.       | 744. Vermeintlicher Bug Pippins nach Aquitanien. Thron-                                              |         |
| 777         | wechsel daselbst. Sachsenunruhen                                                                     | 63-64   |
| IX.         | 745. Cachfentrieg. Krieg gegen Theotbald im Elfaß.                                                   | 65— 66  |
| X.          | 745. Synode von Leftines. Rampf des Bonifacius mit                                                   |         |
|             | seinen Gegnern. Ihre Besiegung. Nochmalige Ber-                                                      | 07 00   |
| 37.1        | urtheilung derfelben auf dem gateranischen Concil                                                    | 67— 82  |
| XI.<br>XII. | 746. Alemannen-Unterwerfung. Aquitanierfrieg                                                         | 83— 86  |
| AII.        | 747. Rudtritt Karlmanns von der Regierung. Grifo's                                                   |         |
|             | Empörung. Correspondenz des Papstes mit Pippin.<br>Bestätigung der Schenfung des Gebietes von Fulda. | 86-103  |
| XIII.       | 748 Enners Musslezenheiten des Engeleues bon Fillou.                                                 | 103-114 |
| XIV.        | 748. Innere Angelegenheiten bes Frankenreiches                                                       | 109-114 |
| ALV.        | nach Baiern. Unterwerfung des Thronräubers und fei-                                                  |         |
|             | nan Martei                                                                                           | 114-118 |
| XV.         | ner Partei . 749. 750. 751. Pippins Thatigfeit im Frieden. Urfachen                                  | 114-110 |
| 2X V .      | hed Thronmodisels                                                                                    | 118-127 |
| XVI.        | des Thronwechsels                                                                                    | 110-121 |
| 12 1 1.     | nifacius mit bem Papfte. Die Widersacher bes Er-                                                     |         |
|             | steren. Erzbischof von Rheims. Privilegium für Tulba                                                 | 128-137 |
| KVII.       | 752. Geiftliche Angelegenheiten. Berkehr bes Bonifacius                                              | 220 201 |
| _ ,         | mit dem Könige und mit Fulrad                                                                        | 137-140 |
| VIII.       | Weltliche Angelegenheiten. Rampfe in ber Proving Rar-                                                |         |
|             | bonne. Theilung von Rirchengutern. Tob Cantfreds                                                     |         |
|             | und Geburt Karlmanns. Wahl und Krönung Pippins                                                       | 141-148 |
|             | - / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |         |

### Excurse.

| I.<br>II.<br>IV. | Neber die Abstammung Bertha's, der Gemahlin Pippins<br>Neber Pippins Bruder Hieronymus                         | 151—153<br>154—155<br>756—158 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| v.               | A. Bemerkungen über die chronologischen Noten einiger<br>päpstlichen Briese (Giles ep. 50. 51. Jasse: Regesten | 159—161                       |
|                  | N. 1742. 43). B. Neber die Briefe des Zacharias: Giles N. 54. 55                                               | 162                           |
| VI.              | (Jaffo l. c. 1745. 46)                                                                                         | 163                           |
| VII.             | ftammung                                                                                                       | 164 - 165 $166 - 169$         |
| VIII.            | Die friegerischen Ereignisse der Sahre 743 — 747 nebst Tabelle.                                                | 170—173                       |
| IX.              | Wie viel Sachsenkriege unter Pippins Principat und wann sie waren                                              | 174—175                       |
| X.<br>XI.        | Ueber die Localitäten des Sachsenkrieges im Sabre 745 Ueber die vermeintliche Sacularisation zur Zeit Pippins  | 176—177<br>178—188            |
| XII.             | lleber bas panitliche Schreiben bei Edhart (Francia                                                            | 189—190                       |
| XIII.            | orientalis 1, 471)                                                                                             | 191                           |
| XIV.             | Das Concil von Leftines (Littinense) 745                                                                       | 192-200                       |
| XV.              | Ueber den Streit des Bonifacius mit feinen keterischen                                                         |                               |
| XVI.             | Gegnern auf dem Concil des Jahres 745                                                                          | 201—202                       |
| XVII.            | facius in Maing                                                                                                | 203—206                       |
|                  | (Giles epp. 58, 59) und das Berhältniß der beiden Manner gu einander                                           | 207-208                       |
| XVIII.           | Neber einige Güter - Einziehungen in Alemannien zur                                                            | 209                           |
| XIX.             | Dippins Bormundichaft über Die Gobne Karlmanns bei                                                             | 210—211                       |
| XX.              | dessen Abdantung                                                                                               | 212 - 215                     |
| XXI.             | Ueber ben Berkehr des Bonifacius mit Grifo                                                                     | 216-217                       |
| XXII.            | Vipping gegen die Sachsen im Sabre 747                                                                         | 218—219                       |
| XXIII.           | ueber den Busammenhang ber Cipffer Synobe in England von 747 mit der frautischen vom Sahre 748                 | 220—222                       |
| XXIV.            | leber die Anfichten von ber Thronbesteigung Pippins .                                                          | 223 - 224                     |
| XXV.             | Neber die Zuftimmung des Zacharias zur Thronbesteigung                                                         | 225—227                       |
| XXVI.            | Pippins                                                                                                        | 227—228                       |
| XXVII.           | Ueber die Zett ber Aronung Pippins                                                                             | 229 - 237                     |
| XXVIII.          | Refund aus einer Untersuchung über ben Geburteort, bas Geburtsjahr und ben Geburtstag Karls bes Gr.            | 238—245                       |
| XXIX.            | Bemerlungen zur "Histoire des Carolingiens par L. A. Warnkönig et P. A. F. Gérard (Bruxelles, Paris            |                               |
|                  | 1862)."                                                                                                        | 246—249                       |
|                  | Berichtigungen                                                                                                 | 250                           |

#### Cap. I. Ginleitung.

### Geburt, Jugend, Erziehung, Che, Familie und Charakter Vippin's und Karlmann's.

Wer die Geschichte eines bedeutenden Mannes erzählt, follte, wie ber Rartenzeichner beim Lauf eines Fluffes, auch die Unfange feines Lebens genan angeben, weil es belehrend und intereffant ift, im Anaben Die Reime der fpateren Größe des Mannes zu beobachten. Leider muß man aber von Karlmann und Pippin basselbe bemerfen, was Einhard, der Biograph Karl's des Großen, von seinem Helden sant, daß man über seine Geburt, seine Kindheit, sein Knabenalter Nichts wisse, weil in Schriften darüber nirgends oder nur selten gesprochen werbe. Die Duellen verrathen wenig von den Thaten bes Mannes, geschweige von den thatenlosen, daher ftets minder beachteten Kinderjahren unferer Selden.

So weiß man nicht einmal gewiß ben Namen ihrer Mutter, obwohl sie von neuern Geschichtschreibern nach Mabillon's und Echart's Borgang Chrotrubis genannt wird 1). Die Vermuthung kann richtig sein; ja, sie ist mahrscheinlich, aber doch nur Bermuthung. Der Name Chrotrudis wird nur einmal in den Quellen erwähnt. Eine Frau diefes Namens stirbt im Jahre 725 2). Das allein läßt auf feine Che mit Rarl Martell schließen. Aber ihr Tod fällt in Die Regierungszeit Karl's, noch vor feinem Buge nach Baiern, von

<sup>1)</sup> Eckhart: Francia Orientalis 1,350. Mabillon: annales ordinis S. Benedicti. Paris. 1703. Lib. 21 n. 61.
2) Annales Laureshamenses 725. Hortrudis mortua (Pet: Chrotrudis moritur. — Naz: Hrottrudis); nach ihnen ann. Petav., Nazariani 725. Pertz: Monum. Germ. histor. Scr. I.

dem er Swanahilde mitbringt, seine zweite Gemahlin'). Alles, wovon jene Annalen berichten, steht in näherer Beziehung zu Karl's Leben, also mohl auch die genannte Fran. Endlich heißt Karl's des Großen altefte Tochter gleichfalls Chrotrudis2), bie, von feiner frühgeheiratheten zweiten Gemablin Silbegarde geboren, nach ber Sitte der Zeit den Namen der nachsten verstorbenen Ascendentin führen sollte, daber nur nach der Urgroßmutter, nicht nach der Großmutter Bertrada genannt werden konnte; denn diese ftarb erft 783 nach der Geburt ihrer Enkelin. So wird es wahrscheinlich,

daß die Mutter der fürstlichen Brüder Chrotrudis hieß.3) Ebenso unficher ift ihr Geburtsjahr. Rach ben Fuldenfer Annalen ftarb Pippin im 54ften Sahre feines Lebens und zwar am 24. September 7684). 3m Vertrauen auf die Richtigfeit dieser Ungabe muß man annehmen, daß er zwischen dem September der Jahre 714 und 715 geboren sei, ohne andere Beweise dafür zu haben, als das ungefähre Zusammenstimmen verschiedener Umftande. Pippin trägt den Namen seines Großvaters; so wird er also wohl nach Pippin's II. Tode (Dec. 714)5), also vielleicht noch in diesem, vielleicht auch im folgenden Sahre geboren sein. — Ungefähr paßt dazu, daß er von Willibrord, dem Friesenapostel, getauft ift'6), ber in der That in jener Zeit nicht im Friesenlande, sondern im Franfenreiche fich aufgehalten zu haben und erft im Sahre 719 in jene Begenden gurudgefehrt zu fein scheint?), daß das Sahr feiner Beburt vor den Tod seiner angeblichen Mutter Chrotrudis fällt'), daß sein älterer Bruder Karlmann am Isten Januar 722 die Zeichen feiner Zustimmung unter eine Urkunde fest, in der fein Bater einige Güter an Willibrord verschenft, während sein eigener Name fehlt.). Es geht daraus bervor, daß Dippin um diese Zeit noch un=

<sup>1)</sup> Annales Amandi 725; 728 P. l. c. — 2) Annales Einhardi 810 (P. 1. c.); ferner Einhardi vita Caroli (P. Script.

<sup>2, 459). —</sup> 3) Erwähnen will ich hier nur die fabelhafte Angabe, daß Rarl Martell's Grau bie Tochter eines "Angliei regis, ex qua genuit Pippinum", set. (Francorum imperii hist. brevissima. Ex. cod. Admuntensi ed. Koepke. P. Scr. Die Glaubwürdigkeit erhellt am beften aus den folgenden Worten:

<sup>&</sup>quot;Pippin heirathet die Bertrada, die Schwefter des Ronigs von Pannonien." Annales Laur, minor. 27 (P. l. c. 117), Fuldenses 768, P. l. c. Bgl. Necrol. Prumiense (Arch. 3,23).

<sup>5)</sup> Ann. Amandi P. 1,6. -

<sup>6)</sup> G. unten G. 3. -

<sup>7)</sup> Rettberg: Kirchengeschichte Deutschlaude. Bb. 2, 521 § 78. Bgl. Die Schenfung von Arnulphus an Das Kloster Epternach (Purdess. I. c. II., 310. n. 502.) ausgestellt: anno I. Chilperici, asso im Jahre 716; es heißt darin: monasterium Epternacum, nbi W. pracesse videtur. Bertholot (Geschichte von Luxemburg. 2, 27) ergänzt wohl mit Recht "Willibrord", da dieser damals in naher Beziehung zum Mlofter ftand. -

<sup>9)</sup> Pardess. 2,334 n. 521: Signum illustris viri Karoli majoris domus, qui hane donationem fieri et affirmari rogavit. Signum Karolomanni filii ejus. -

mündig, mährend sein älterer, noch vor dem Tode des Großvaters Pippin geborner, daher nicht nach ihm genannter Sohn schon majorenn gewesen sein muß. In der That wäre Pippin nach obiger Angabe damals erst acht Sahre alt. Da also kein Widerspruch eintritt, kann man vorläusig den Fuldenser Annalen trauen. Von Karlmann's Geburt läßt sich weiter Nichts fagen, als daß er, wie oben bemerkt, im Sabre 722 bereits majorenn, also vor dem Tode Dippin's II. ge-

boren fein muß.

Seine fünftige Macht foll Pippin schon in ber Wiege verfündet worden sein. Der heilige Ermino, Abt des Alosters von Laubach, soll, als ihm ein Bote die Nachricht von der Geburt Pippins überbrachte, ausgerufen haben: "Jener Knabe wird bas Reich der Franken fo fest besigen, wie es keiner seiner Ahnen vor ihm gehabt hat"), und der genannte Friesenapostel Willibrord weissagte der Legende nach: "Wisset, daß jener Knabe sehr erhaben und ruhmwürdig und größer als alle vorangehenden Serzöge der Franken sein wird\*2). Diese Verkündigungen sind, wie man deutlich aus der ganzen Anlage der beiden Seiligenleben erfennt, ipatere Erdichtungen, aufge-nommen, um die Geiligkeit und die göttlichen Gaben der beiden

Männer in ein helleres Licht treten zu lassen.
Der Friesenapostel Willibrord 3), mit Karl Martell befreundet, soll seinen Sohn getauft haben, und als Pathe wird Nagenfried, aus einer edlen frankischen Familie, nachher durch Rarl's Bermittlung Bijchof von Rouen, genannt. Bedeutende Personen umstehen also schon Pippin's Wiege, ein Zeichen, wie mächtig Karl damals war.

Die Erzichung des Majordomnssohnes war wie die eines me-rovingischen Königssprossen; denn er empfing sie im Roster St. Deny85), einem gewöhnlichen Aufenthalt für die Konigskinder, mahrend der Bater mit dem Feinde stritt. Bon Karlmann wissen wir es nicht; aber es läßt sich vermuthen, daß auch er seine Jugend daselbst verlebt haben wird. So erklärt sich Pippin's genaue Bekanntschaft mit den Angelegenheiten des Klosters ), seine Liebe zu demselben, dessen Schupherr auch der seine war<sup>7</sup>). Er beschenkte es als König

<sup>1)</sup> Vita Ermiuonis. (Mabill. 3, 1, 566.)
2) Vita Willibrordi (auctore Alcuino) l. c. 3, 1, 614. c. 23.
3) V. Willibr. l. c., vergl. Hontheim: historia Trevirensis I, 119. W. bette ther patrinus von P., und dieser neunt ihn auch spiritualis pater noster; aber die Urfunde ift falfch.

<sup>4)</sup> Gesta abbatum Fontanellensium. P. 2, 285. Hic Ragenfridus de nobili Francorum prosapia oriundus exstitit — Compater etiam spiritualis regenerationis Pippini, magni regis — Grimoni archiepiscopo succedens, praesul efficitur ecclesiae Rothomagensis rectorque hujus coenobii Fontanellensis.

<sup>5)</sup> Urf. in Bouquet: Recueil des historiens des Gaules et de la France

<sup>5, 702: &</sup>quot;ubi enotriti sumus."

6) l. c. 5, 703. P. versichert, er habe von seiner Kindheit an gesehen, "ipsos teloneos S. Dionysii habere et colligere."

<sup>7)</sup> Bouqu. 5, 697. n. 5, 6 u. f. w.

reichlich mit Gütern, bestätigte bereitwillig seine Immunitätsprivile= gien und feine Besitzungen, und urtheilte meiftens gunftig in feinen Prozeßangelegenheiten.1) Bon ungefähr dreißig von ihm erhaltenen Urkunden sind vierzehn oder fünfzehn, mehr als die Hälfte, dem Kloster S. Denys ausgestellt. Auch sonst stand er im engsten Berfebr mit demfelben. Einen Abt desselben, Fulrad, ernannte er zum Caplan 2), b. h. zum Aufjeher der Hofgeiftlichen, überhaupt zum Berwalter aller geiftlichen Angelegenheiten, Die vor den Sof gehörten, und bediente sich seiner als Gefandten bei wichtigen Geschäften, z. B. bei der Anfrage wegen Absehung des letten Merovingers und seiner eigenen Thronerhebung3). In S. Denys brachte er feine letten Lebenstage zu 4); hier muffen die Mondye auf jeinen Wunsch feinen und seiner Sohne Namen in ihr Gebet einschließen 5). Rurg vor seinem Tobe halt er noch eine große Reichsversammlung hier ab, um bas Scepter in die Sand seiner Sohne niederzulegen 6); hier endlich, wo fein Bater beerdigt war, ward er nach feinem Bunfche begraben 7) und später seine Gemahlin an feiner Seite's) bestattet.

Sicherlich rührt der durchgreifende Aug der Frömmigkeit bei ihm und seinem Bruder, dem Bonifaz den Erfolg seiner Auftrengung, der römische Stuhl eine weltliche Herrschaft, und die Christenheit Frankreichs und Deutschlands den Beginn einer festen Hierarchie versanken, von jener klösterlichen Erziehung her. Die Resultate übers

trafen bei Weitem die Erwartungen der lehrenden Mönche.

Die Freundschaft Karl Martell's mit dem weisen und mächtigen Longobardenkönige Liutprand und die Neberlegung, daß die Adoption seines Sohnes durch diesen König das Anschen seiner Familie ershöhe, mag ihn wohl bewogen haben, Pippin zu jenem Könige zu schiefen, um ihm das Haupthaar abschneiden zu lassen, zum Zeichen, daß jener ihn an Kindes Statt annehme. Dieser that es und schiefte

<sup>1) 1.</sup> c. 4,713 n. 8,10. 11,12. — Bouqu. 5,697 ff. n. 1. 5. 6. 7. 9. 14.

<sup>16, 17. 18. 19. —

2)</sup> Hinemari epistola ad episcopos Francorum de ordine palatii c. 15. (Du Chesne II, 490.) Apocrisiarins autem, quem nostrates Capellanum, vel palatii custodem appellant, omnem clerum palatii sub cura et dispositione regebat. Ann. Iaur. major. 749. F. capellanus. Ann. Einhardi 749 (P. 1, 136, 137) F. presbiter capellanus; chenfo 771. ib. (P. 1, 148, 149.) Einhardi. Fuld. ann. 738 (P. 1, 345). — F. summum capellanum regis P. — Nach Gil. n. 79. befindet fich Fulr. in der Nähe Pippin'e; denn Bonif. giebt thm mehrere Aufträge an den König in Betreif seiner gelistichen Mitarbeiter. (Bgl. Baig, Deutsche Berfassungsgesch. 3, 429 ff.)

a) Lauriss. majores 749. —
 4) Fredegarii continuatio c. 135.

<sup>5/</sup> Bouqu. 4, 716; 5, 702. Böhmer: die Urfunden der Karolinger. Frankfurt a. Mt. 1833. n. 11.

<sup>6)</sup> Fred. cont. l. c. 7) l. c. 136 "ut voluit." Bouqu. 5, 707. S. Dionys. basilicam vult "locum sepulturae suae esse." —

<sup>6)</sup> Annales Bertiniani 783, Lauriss, major. 783, (Pertz l. c. I.) — et sepulta est in Canciaco. Sed inde translata Parisius, sepulta est juxta virum in ecclesia sancti Dionysii martiris. —

ihn reich beschenkt dem Vater zurück!). Sonst ist Nichts aus seinem und Karlmann's Leben vor Antritt ihrer Regierung befannt. Pippin's Name wird nicht einmal, wie der seines Bruders, in einer Urfunde genannt. Es wird nicht von ihm, wie von seinen Söhnen erzählt, daß sie den Vater bei seinen Feldzügen begleiteten. Ich möchte fast glauben, daß die älteren Söhne geflissentlich von ihrer

Stiefmutter entfernt gehalten wurden.

Nur über Pippin's Ehe werden uns wieder einige Andeutungen gegeben, die sich durch Combinationen ausdehnen lassen. Seine Gemahlin Bertha oder Bertrada war die Tochter Chariberts, eines Grafen von Laon?). Sie ist vielleicht die Enkelin jener Bertrada, die das Kloster Prum gegrundet und mit Gutern aus ihrem reichen, benachbarten Eigenthum beschenft hat; benn ihre Guter liegen in derselben Gegend neben und zwischen einander, b. h. um die Neben-flüsse der Mosel, Kyll und Sure. Sa, beide haben Antheil an

einem und demfelben Gute.

Unsere Vermuthungen führen uns aber noch weiter. Pippin muß mit seiner eigenen Fran verwandt gewesen sein, da sie beide von ihren Eltern Theile derselben Besitzungen erben, und selbst ihre übrigen Güter vermischt mit einander liegen. Die Berwandtichaft ift aber mindeftens eine, die ihren Ursprung vor den Großeltern hat; benn schon die Großmutter von Bertrada befigt nur noch Stude von Gütern. Die Theilung muß also schon vorangegangen sein. Die Klugheit Pippin's, der die zersplitterte Hausmacht seiner Familie vereinen wollte, mag wohl der Grund dieser Bertindung gewesen sein. Die Zeit derselben wissen mit nicht; die Bertinianischen Ansein. nalen melden sie beim Jahre 7493). Da indeß die Geburt Karl's des Großen in das 3. 742, mindestens 747 fällt4, so ist die Heise rath früher zu setzen und zwar bei Lebzeiten von Bertrada's Vater, da ihr dieser "jenen Theil von Rumersheim zur Mitgift überließ".5) Pippin scheint meistens mit ihr in Eintracht gelebt zu haben;

fie wird mit ihm auf den Thron erhoben und vom Papst gleich= zeitig mit der Weihe ihres Gemahls gesegnet. Gie begleitet ihn auf seinem Zuge gegen den Longobardenkönig Aistulph und nach Aquitanien gegen Waifar. Es läßt fich eine zarte Rücksicht und Schonung nicht verkennen; benn auf den eigentlichen Schauplay bes Krieges läßt er sie nie kommen. Bertrada bleibt bei bem ersten Buge nach Stalien mit ihrem Schwager Karlmann in Vienne zurud 7). Nach Aquitanien ninunt er fie erst nach völliger Unterwerfung des Bituriai-

<sup>1)</sup> Paulus Diaconus: historia Longobardorum 6, c. 52; vgl. Jacob Grimm: Deutsche Rechtsalterthümer p. 146. —
2) Neber Bertha's Abstanmung s. Excurs 1.
3) Annal. Laur. maj. cod. 9. 749.
4) Lygl. Excurs 28.
5) Lygl. Excurs 1

<sup>6)</sup> Fred. cont. c. 117.

<sup>7)</sup> Annales Laur, major. 755.

schen Gaues mit, läßt sie aber zur Sicherheit in der befestigten Stadt Bourges zurud'); gegen Ende des Krieges bleibt fie in Dr= lcans und fährt, während Pippin mit seinen Schaaren in das In-nere des Landes vorrückt, zu Schiffe bis nach Sellus, wo sie mit ihrem Gemahl wieder zusammentrifft2). Diese Einigkeit tritt erst seit Pippin & Krönung hervor; vorher ist von Bertrada nie die Rede. Der Zwiespalt also mit seiner Gemahlin, der hald eine Trennung hervorgerufen hätte3), muß vor die Salbung, also wahrscheinlich in die Zeit der Anwesenheit Stephan's II. fallen. Bon Karlmann's Ehe miffen wir Nichts, als daß er Göhne hatte, von denen der alteste Drogo hieß, und beren Schicksale weiter unten besprochen werden sollen. Auch seine Gemahlin wird einmal erwähnt 1).

Bon untergeordnetem Intereffe find der beiden Brüder nächfte Berwandte, um so mehr, da ihr Einfluß auf ihre Regierung we-gen der Dürftigkeit der Quellenangaben kaum ersichtlich ist. Indessen hat der Geschichtsforscher dieser Zeiträume den Mangel an reichlich fließenden Duellen durch Zusammenstellung und Bersgleichung gelegentlicher Erwähnungen gut zu machen; daher mögen

jene Familienglieder hier kurz besprochen werden.

Grade zweien von ihnen verdanken wir am meiften Belehrung über Pippin's und Karlmann's Thaten. Schon deswegen verbienen Childebrand und Nivelung, der Dheim Pippin's und der Gohn jenes Grafen, eine besondere Erwähnung. Childebrand ist vielleicht von ber Chalpais geboren, wie neuere Geschichtsforscher vermuthen 5). Auf sein und seines Sohnes Geheiß ist die Chronif des Fredegar fortgesetzt worden, die reichste Duelle für Pippin's und seiner Vorfahren Leben 6). Nur zwei Mal wird dieser Childebrand in seiner

<sup>1)</sup> Fred. cont. c. 132, 33.

<sup>2)</sup> Fred. cont. c. 134, 35.
3) Codex Carolinus N. 45. Bouqn. 5, 543. Stephan IV. an Karl: — Stephanus II. genitorom vestrum obtestatus est — nt nequaquam dimittere praesumeret dominam et genitricem vestram, et ipse salutiferis obtemperavit monitis. — Da Karl von diesem Zwiespalt erst jest ersuhr, so nuß er damals noch sehr klein gewesen sein. — Neber die Fabel von dem Ehebruch Pippin's mit der Angsta, der Gemahlin des Grasen Dedo, vol. Hirsch De Sigoberto Gemblacensi, p. 298. — Neber Pippin's Chescheidung s. Echart: Fr. Or. 1, 146 und bas Ende bes Briefes von Stephan II. (Cod. Carolinus n. 6, Bouqu. 5, 492) "nec a tuo nos separes auxilio — et inseparate a dulcissima conjuge muneas. Die Stelle scheint aber nicht Rath, sondern nur Andentung eines früheren Rathes gu fein.

<sup>4)</sup> De S. Huberto, epise. Leodiensi. Surius de probatis Sanctorum historiis. 6, 53 f.: Qui (Carlomannus) regali solio exilivit una cum uxore et primoribus palatii sui et ad viri corpus pervidendum (namlich ben unversehrten Leidnam Suberte) necessit.

b) Eckhart: Fr. Or. 1, 321. 6) Fr. cont. c. 117. Bgf. Breyfig: De continuato Fredegarii chronico. Berolin. 1849. p. 36. 47. 56. Die Infdyrift in jeuem Rapitel lautet: Usque nunc inluster vir Childebrandus comes, avunculus praedicti regis Pippini, hanc historiam vel Gesta Francorum diligentissime scribi procuravit. Abbine ab inlustri viro Nivelungo, filio ipsius Childebrandi itemque comite, succedat auctoritas.

eigenen Chronif erwähnt. Er gehört zu den Herzogen und erprobten Männern aus Karl Martell's Umgebung, mit denen dieser Majorsbomus Burgund besetzt), und die er seinem Schne Pippin bei dessen erstem Zuge in jenes Land zur Seite giebt<sup>2</sup>). An und für sich mußte auch Childebrand mit seinen Leuten zu Pippin stoßen; denn da er und sein Sohn in einer Urkunde, wo es sich um ein von Karl Martell empfangenes, in Burgund liegendes Beneficium Patriciacum [Percy im Gan von Autun] handelt, erwähnt wersden 3), so ist er offendar in Burgund ansässig. Sie erscheinen beide somit als treue Anhänger des karolingischen

Sie erscheinen beide somit als treue Anhänger des karolingischen Hauses. Diese Anhänglichkeit erzeugte wohl den Plan, eine Chronif der Pippiniden zu schreiben; in solcher Gesinnung ist sie abgefaßt, und für diese Treue werden auch Beide durch Beneficien belohnt. Graf Nivelung scheint übrigens in der Nähe König Pippin's gelebt zu haben, und diesem Umstande ist wohl die große Reichhaltigkeit und Anskührlichkeit des von ihm herrührenden Theils

der Chronif zuzuschreiben. 5)

Gelegentlich werden auch drei Brüder Pippin's erwähnt, die aber wahrscheinlich une hellich sind, weil sie sonst, wie Pippin und Karlmann, Ansprüche auf die Nachfolge gehabt hätten. Außereheliche Geburt gereicht Fürstenkindern im Mittelalter nicht zur Schande; daher scheinen auch diese in der nächsten Umgebung Pippin's und im Ehren gehalten worden zu sein. — Den Namen des Einen, "Bernhard", sindet man weder in Urfunden, noch in Geschichtsquellen während Pippin's Negierung. Daß ihn die Nachwelt kennt, verdankt er seinem Sohne. Er ist der Vater berühmter Männer und Frauen, die sich durch Weisheit, Tapferkeit und Frömmigkeit in ihrer Zeit hervorthaten, nämlich Adalhard's und Wala's. De er wirklich ein Bruder oder ein Schwager Pippin's war, tritt freilich nicht klar hervor. Wie dem auch sei, er war nicht ohne Ansehen am königlichen Hose; denn sein Sohn Adalhard war mit Karl dem

<sup>1)</sup> Fr. cont. c. 109. 2) Daj. c. 110.

<sup>3)</sup> Perard: Recueil de plusieures pièces servant à l'histoire de Bourgogue I. 33: "res quae sunt in pago Augustodunensi in villa Belgiaco, quam Karolus Hildebranno beueficiaverat de villa Patriciaco."

<sup>5)</sup> Bgl. meine Bemerkungen über Frodegar in Pertz, Archiv 11, 805 ff. auch in Bezug auf die vorangehenden Behauptungen.

<sup>6)</sup> Vita Adalhardi. Pertz 2, 527 f.
7) In Annal. Laur. muj. 773 und in chron. Moissiacense (Pertz 1, 295) heißt er "avunculus." Dies verbolmetichen die annales Linhardi (Pertz 1, 150 f.) mit "patruus." Adalhard aber wird ein Neffe Pippinis genaunt "Pippini regis nepos, Caroli consobriuns." (Pertz Mon. 2, 525). Dauach kennte also Eernhard ein Schwager ober ein Bruder Pippinis sein. In der Urlunde der älteren Bertrada (s. ob.) ist hinter Charibert ein Bernharins unterzeichnet; möglich also, daß dieser der älteste Sohn des Charibert, ein Enkel der ältern und ein Bruder der jüngeren Bertrada und der genannte Bernhard ist.

Großen erzogen und hatte dieselben Lehrer<sup>1</sup>); er selbst ward im Jahre 773 von seinem Neffen in wichtigem Auftrage nach Italien geschickt.<sup>2</sup>)

Der zweite Bruder, Hieronymus, wird nur ein einziges Mal als Begleiter des Papstes Stephan II. bei seiner Rückfehr nach

Rom, aber da auch deutlich als Bruder erwähnt.3)

Biel bekannter ist Nemedius oder Nemigius, der nach Vertreibung des Nagenfried, Bischofs von Nouen, an dessen Stelle ernannt wird (755). Vor diesem Pontisicat soll er unter andern Gütern mit denen der Kirche von Langres in Burgund von Pippin beschenkt worden sein, diese aber seinen Anhängern hinterlassen haben, so z. B. das Kloster Besua einer gewissen Anglia, der Frau eines Grafen Dodo 5). Vielleicht besaß er auch gar das Bisthum selbst 6); dann wäre die Uebernahme der zweiten geistlichen Würde, eines Vischofs von Rouen, nicht mehr auffällig. Uebrigens muß er nicht unbedeutend gewesen sein; denn Pippin schieste ihn als Vermittler zwischen dem Papst Paul und dem schlauen Longobardenkönig Dessiderius mit dem Herzog Autcharis zusammen ab 7). Bei der Synode zu Attigny 763 ist er mit unter den versammelten Bischöfen.

Auf seinen Antrieb wird der römische Gesang nach Gallien übertragen und von da an weiter von König und Geistlichkeit gespslegt; denn um seine Mönche in dieser fremden Kunst unterzichten zu lassen, brachte er, wahrscheinlich als er von Rom zurücktehrte, einen gewissen Simeon von dort mit, und als dieser nach dem Tode des päpstlichen Gesaugmeisters Georg in seine Heimath zurückberusen worden war, um dessen Stelle einzunehmen, schickte er, betrübt, daß seine Mönche mitten in der Ausbildung unterbrochen

<sup>1)</sup> Vita Adalh. l. c. 2, 524: Qui cum esset regali prosapia P. magni regis nepos, Caroli consobrinus augusti — una cum terrarum principe magistris adhibitus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Einh. 773.

<sup>3)</sup> Annales Fuldenses, 754: duce Hieronymo, fratre Pippini, Romam revertitur. P. 1, 347. Annstasii vita Stephani e. 39. in Vignolius: vitae pontificum, 2, 114. — fratrem Hieronymum. ©. Erc. 2. über scine Nachkommenschaft.

<sup>4)</sup> Gesta abbat. Font. c. 12. P. 2, 286: (episcopatus) datus est Remigio, fratri ejusdem gloriosi regis Pippini. Chron. Roberti de Monte ed. Bethmann (įpätere Compilation), P. 6, 477: "755. Remigius — 29 archiepiscopus Rothomagensis frater uterinus P. regis" (įdyon aus įpäteren Questen geschöpst).

<sup>5)</sup> Lgt. Hirfch: De Sigeb. Gemblucensi, p. 298. Auf seinen Charafter wurde bas Berhältniß kein gunstiges Licht werfen.

6) Der Ausbruck läßt im Zweisel. Es ist von ben Gütern bie Rebe. Der

<sup>6)</sup> Der Ausbruck läßt im Zweisel. Es ist von den Gntern die Rede. Der Sat schließt aber: remoto Remigio episcopatus Lingonensis episcopis legitimis cessit. Chron. Besuense: D'Achery spicilegium 2, 404. Bgl. Gullia Christinna 4, 525.

Cod. Carolin. n. 21. Bonqu. 5, 521 (760) Cenni: Monumenta dominationis pontificiae, p. 162. (759).

<sup>8)</sup> Pertz, leg. 1, 29: Remedius episcopus civitutis Rodomas. Da fein Name so lautet, so ist er es wohl auch, der unter den Treuen des Majordomus Pippin bei dem Gerichte in der lönigl. Pjatz Vorneuil genannt wird. (Bouqu.5, 489).

worden waren, sie nach Rom zum Papst Paul, um sie dort weiter unterrichten zu lassen.

Er starb im Sahre 771 im siebzehnten Jahre seines Episcopats am 27sten Sanuar und wurde in der Marienfirche zu Rouen begraben, später aber in die Kirche des heiligen Medardus in Soissons übertragen 2). Ihre Schwester Chiltrudis wird späterhin erwähnt werden; von einer älteren Schwester stammt vielleicht Bischof Chrodegang

von Met ab. 3)

Den Charafter Pippin's und Karlmann's zu beleuchten, ist eine schwere und undankbare Aufgabe, weil kaum Thaten, die fonft die lebendigen Zeugen eines Charafters find, licht genug in den Duellen bervortreten, geschweige denn Betrachtungen über ihre Natur. Nur Paulus Diakonus, der Freund Karl's des Großen, nennt deffen Bater durch Weisheit und Tapferfeit gleich ausgezeichnet 1). Wenn wir noch im Sinne jener Zeit die Frommigkeit als hervorragenden Bug der Beisheit betrachten, so ist das Alles, was wir über seinen Charafter aus den Quellen entnehmen können. Beide Brüder tragen die Borzüge ihrer Zeit und ihres Geschlechts. An Tapferkeit und Kriegsliebe find fie die würdigen Erben ihres Baters und ihres Großvaters. Nur sieben Male hatte Pippin in seiner langen Regierungszeit von Rämpfen geruht; jonft hatte er Jahr für Jahr bald mit innern, bald mit äußern Feinden zu thun. Drei und zwanzig Büge werden von beiden Brüdern unternommen, obwohl Karlmann nur 6, Pippin 27 Jahre regierte. Der glückliche Ausgang ber Kämpfe zeigt uns nicht blos tapfere, sondern auch friegserfahrene Feldherrn. Weder das fräftige Sachsenvolk, noch der friegerische Longobardenkönig Aistulph, noch die mächtigen Herzoge von Baiern und Aguitanien entgingen Pippin's unüberwindlichem Schwerte und seiner energischen Ausdauer in der Ausführung einmal gefaßter Bor= jäße. Neun Sahre lang kämpfte er gegen Baifar, unermüdlich von Neuem beginnend, wie sein Sohn gegen die Sachsen, bis endlich das. Ende seines Lebens mit der Erfüllung seiner Bünsche zusammenfiel und Aquitanien nach dem Tode seines Gegners unterworfen war.

Wie sie aus Ergebenheit gegen die Kirche Klöster bauten, beschenkten, beschützten und Bonifacius unterstützten, werden wir frater zu beobachten Gelegenheit haben 5). Pippin bekam auch daher im späteren Mittelalter den Beinamen "Pius" 6), der Fromme. In der

<sup>1)</sup> Cod. Carolin. 43. B. 5, 531. Cenui l. c. p. 203 (763). D. Mon St. Galli (P. 2, 735. c. 10) ideint biese Geschichte mit jener zu verwechseln, welche von Karl b. Groß. erzählt worden ift (P. 1, 170, 171, Zusaß zu ann. Laur. maj. 786).

2) Nita Remigii (Martene, Thesaurus nov. anecdot. 1, 1670.): 14. Cal. Febr. 771. ordinationis anno 17. Necrologium Novaliciense (P. 7, 130):

Febr. 771. 6 Cal. Febr.

<sup>3)</sup> S. unten Cap. XVIII,

<sup>4)</sup> Paul. Diacon.: Gesta episcop. Mettensium P. 2, 265: - sapientia nihilominus et fortitudine satis clarum.

<sup>5)</sup> Lgl. auch meine Differtation: Qui hierarchiae status fuerit Pippini tempore, quaestio p. 31, 32.

6) Ademari chronicon (P. 4, 144); regum Francorum catalogus ex

That war er ftreng religios. So war er gewohnt, bei erstem Frühichein in die Capelle seines Hauses zum Gebet zu kommen 1). deffen jo innerlich, wie die Frommigkeit feines Bruders, scheint die jeine nicht gewesen zu sein; ja, man ware versucht, ihr mitunter politische Motive unterzulegen, wenn nicht der Eingang und das Ende vieler Urkunden wirkliche Gottesfurcht und Sorge für das eigene und das Seelenheil seiner Kinder verriethe 2). So beginnt er z. B.: "Beil wir durch Gottes Barmberzigkeit die Reiche ber Erde zu verwalten scheinen, so muffen wir in Gottes Ramen un= aufhörlich erwägen, wie unfere Onade die Guter derer beschüte, deren Sorge uns anvertraut ift, und die vertheidige, die des Schupes bedürfen. " 3)

Die gleichmäßige Milde feines Charafters, die ihn vor feinem, aus einem Ertrem in's andere fallenden Bruder vortheilhaft auszuzeichnen scheint, past gut zu dieser Frommigkeit; benn die lette Urfache von Karlmann's Abdankung foll die Rene über fein graufames Verfahren gegen das Alemannenvolk gewesen sein. Seine Meußerungen im Klofter von Monte Casino befunden gleichfalls

feine Unzufriedenheit mit feiner früheren Regierung .5)

Pippin konnte sich eber den Vorwurf zu großer Milde, als zu großer Harte machen; fie streifte oft an's Unpolitische und wurde mit Undank belohnt, war aber wegen seiner sonstigen Festigkeit seiner Regierung nicht schablich. Karlmann fcbloß feine Stiefmutter in's Rlofter, seinen Bruder in's Gefängniß ein 6). Pippin entließ ihn wieder, als Karlmann fort war?), nahm ihn ehrenvoll auf, beschenkte ihn mit Gutern und der Grafenwurde8), und als Gripho zum zweiten Male rebellisch, die Sachsen zum Kriege anfgeregt, Baiern erobert, und feine Schwefter und feinen Reffen ihres Landes beraubt hatte, verzieh er ihm wieder und gab ihm zwölf Graffchaften in Neuftrien9); als er endlich die Todesnachricht dieses unverbeffer=

codice Vindobonensi aus jehr später Zeit (P. 10, 138): 750 P. Pius rex. Durch Verwechselung ihm beigelegt scheint mir der Name der "Aurze oder Meine." Ueber seinen Körper ist nur in den annales Elnoneuses min. 771 (P. Ser. 5, 18): Karolus imperator filius Pippini parvi die Rede. Dagegen 1. c. (nomina regum Francorum) hesst Karolus Martellus, filius Pippini drevis status rae, qui filius fuit Ansigisi und im regum Fr. catalogus 1. c.: "716 Pipp. brevis." Sein Großvater trägt also diesen Beinamen.

1) Eigil vita Sturmi, c. 18. P. 2, 374. Contigit — ut ud venationem rex

pergeret ac, ut solitus erat, ad orationem primo diluculo veniret.

<sup>2)</sup> pro animae nostrae remedium, - propter locum sepulturae corporis mei (Bouqu. 5, 707. n. 16);

<sup>3)</sup> N. 17. l. c.

<sup>4)</sup> Contin. Fred. 115. B. 2, 459. Karolom. cum magno furore — et plurimos - gladio trucidavit; ann. Petav. 746; ebenfo bann unde compunctus regnum reliquit et monasterium - adiit.

b) C. unten 747. Cup. XII. Chron. Regin. 746 (P. 1, 555) (Carolom.) mox in terram corrnit, se homicidam esse, se reum omnium criminum protestans, misericordiam exposeit, poenitentine locum exquirit.

<sup>6)</sup> S. Cap. 11. 7) S. 747. Cap. X11.

<sup>\*)</sup> Chendas. \*) S. Cap. XIV.

lichen, wieder abtrünnigen, alle Bande des Blutes und alle Pflichten ber Dankbarteit vergeffenden Stiefbruders vernahm, foll er ihn tief beklagt haben 1). Seinen Gegner Dbilo feste er nach furzer Gefangenschaft wieder in seine Burde ein 2). Seine einft wider seinen Willen entflohene und verheirathete Schwester und deren Sohn schwiste er gegen die Angriffe seines Stiefbruders. Den Grafen Wulfvald, der durch Aufnahme von Reichöseinden in seine Burg sein Leben verwirft hatte, begnadigte er 1). Einst wurde Sturm, Abt von Fulba, vom Erzbischof Lul von Mainz verfolgt, auf beffen Beranlassung wegen angeblicher Feindschaft gegen den König seines Amtes entsept und nach Innièges (Gemmeticum) verbaunt. Nach zwei Sahren rief ihn Pippin zuruck. In seiner Capelle beim Früh-gebet versöhnte er sich mit ihm mit folgenden Worten: "Wenn du jemals gegen mich Schändlichkeiten erdacht oder Unrecht verübt haft, jo erlasse bir Gott bas Alles, und ich verzeihe bir aus vollem Herzen, und von nun an sollst du in meiner Gunft und Freunds schaft stehen, so lange ich leben werde." Indem er nun aus seinem Mantel einen Faben zog und ibn zur Erde warf, fprach er: Giebe, zum Zeugniß vollkommener Vergebung werfe ich ben Faden aus meinem Mantel auf die Erde, damit es Allen offenbar sei, wie die alte Feindschaft von nun an vernichtet werde 5). Sch fann also ber Auffassung Schlossers, der in Pippin nur den friegerischen Barbaren sieht, nicht beistimmen. Pippin war bei aller Festigkeit mild, und diese Milde gereicht seinem Bergen zur Ehre. Bielleicht kommt auch ein foldes Auftreten zum Theil auf Rechnung feiner Alugheit, Die bei anderen Staatshandlungen, 3. B. bei der Absetzung Childerichs, als Ungerechtigkeit verschrieen wird.

Das formelle Recht der Herrichaft war unbedentlich auf Seiten Childerichs, mithin war Pippin ein Emporer und Usurpator; aber die Geschichte urtheilt anders. Bielleicht streckte er seine Hand, von Herrichsucht erfüllt, nach der franklischen Krone aus; aber sicherlich war es die Herrichsucht großer Männer, die rücksichtslos die Staatsangelegenheiten in ihre Sand nehmen, wenn fie den Staat in Befahr und Reinen oder nur ungeschiefte Sande zu seiner Rettung bereit sehen 6). Mit welcher Klugheit und Vorsicht handelte er aber bei diesem Schritte! Er seste sich nicht sogleich im Anfange seines Prinzipats oder nach dem Abgange seines Bruders das königliche Diadem auf, sondern um vielleicht den Gegensatz zwischen wirklicher

<sup>1)</sup> Adonis chron. Vienn. P. 2, 319.: ep., cujus mortem licet perfidi patriae adeo doluit.

<sup>2)</sup> S. unten 743. Cap. V.
3) S. Cap. XIV.
4) S. Excurê 3.

<sup>5)</sup> Vita Sturmi 1. c. c. 16. 18. P. 2, 373 ff.
6) Bgl. G. Wais. Deutsche Berfassungsgesch. B. 3, 53 ff, ber gleiche Ansichten aussührlicher entwickelt und mit den Worten folliest: "An die Stelle des alten Rechts, das alle Kraft und Bahrheit verloren hatte, mußte ein neues lebendiges treten.

und scheinbarer Macht zu zeigen und das Bolk nicht durch einen plöglichen Staatsstreich zu reizen, zugleich um an einem Schattenkönige ein Schummittel gegen Empörungsversuche zu haben, septen die Brüder den letzten merovingischen König Childerich ein<sup>1</sup>); dann um die Ungerechtigkeit seiner That zu verhüllen, fragte er bei dem Papst, gleichsam dem Wächter der Tugend, als dem Haupte der Christengemeinden, an, wer König sein sollte<sup>2</sup>), schickte nicht selbst Gesandte zu ihm, sondern ließ sie von den Vornehmen des Volkes senden<sup>3</sup>), septe sich nicht selbst ein, sondern ließ sich vom Volke wählen<sup>4</sup>), von den Geistlichen salben und vom Papst Stephan die seierliche Handlung zur Bekräftigung wiederholen, damit anch seiner nachsolgenden Familie die Krone gewahrt bleibe.

Ebenso fähig, wie die Krone zu erlangen, war er, sie und ihre Rechte zu bewahren. Er war z. B. trop aller Frömmigkeit nicht Diener, sondern Herr der Kirche seines Landes. Er behielt die Kirchengüter, weil er sie brauchte<sup>5</sup>), und handhabte bis zulest das Recht, die Synoben zusammenzuberusen<sup>6</sup>), ihre Beschlüsse von seiner Gutheißung abhängig zu machen<sup>7</sup>), Bischöse einzusen oder zu bestätigen u. s. Bu Kriege gegen die Baiern verlachte er, überzeugt von seinem Rechte, die Drohungen des päpstlichen Legaten

Seraius 8).

Dieselbe männliche Festigseit bevbachtete er auch den Großen seines Neiches gegenüber. Troß ihres Widerwillens zwang er sie, gegen den Longobardenkönig Aistulph zu ziehen, weshald jenes Geschichtschen beim S. Galler Mönch, wenn nicht wahr, doch gut erfunden und ein richtiges Vild seiner Herrscherkraft ist ). Als nämlich seine Großen auf genanntem Zuge ihm nicht folgen wollten, ließ er einen starfen Löwen herbeisühren, scheinbar zum Schauspiel eines Thiergesechts. Auf seine Frage, wer das wilde Thier zu tödten wage, schwieg Alles zitternd. Da sprang er mit einem Saze von seinem Thronsessel und nuch nit einem Hiebe seines Schwertes lag der Kopf des Thieres am Boden. Pippin wollte sein Gerrscherrecht zleichsam durch die Ueberlegenheit seines Muthes und seiner Körperstraft begründen.

<sup>1)</sup> S. 743. Cap. V. 2) S. 751. Cap. XV.

<sup>2)</sup> S. 751. Cap. XV 3) Daj.

<sup>4) ©. 752.</sup> Cap. XVIII. 5) ©. 745. Cap. X.

<sup>6)</sup> Bgl. Cap. 744: non habetur incognitum, qualiter nos — apud Suessionis civitatem synodum vel concilium facere decrevimus. Bgl. 755. c. 1.

<sup>7) 744, 1;</sup> vgl. 755, 1. 8) S. 743, Cup. V.

<sup>9)</sup> Einhardi v. Karoli e. 6. Monach S. Gall. 1. 2, 15. P. 2, 758. Der Abet leistete aber nicht, wie aus dem Geschichtehen hervorzugehen scheiut, unterwegs, jondern schwards Busat; untergammlung Widerstand; dem Einhards Busat; undam a primoribus Francorum, quiduscum consultare soledat, wäre überstüffig, wenn die Großen deim Zuge abspeusig geworden wären. Dann fährt ersort: susceptum est tamen hellum. Der Arieg war also noch nicht begonnen.

In Liebe zur Kunst und Wissenschaft übertraf ihn sein großer Sohn; aber fremd war auch ihm und seiner Zeit nicht der Sinn dafür. Er behielt den weisen und gelehrten Schotten Virgilius, ben nachherigen Bischof von Salzburg, wegen seiner Kenntnisse safter zwei Jahre bei sich'). Vom Papst Paul erbat er sich später Bücher und empfing nicht nur kirchliche, sondern auch weltliche, das "Antiphonale und Responsale", wahrscheinlich um den römischen Wechselsgesang in Gallien einzuführen<sup>2</sup>), die Grammatif des Aristoteles, vom Areopagiten Dionysius die Bücher der Grammatif, Geometrie und so weiter, alle in griechischer Sprache geschrieben, auch ein Instrument, die Stunden des Nachts anzuzeigen<sup>3</sup>). Wahrscheinlich brauchte er jene Bücher zur Erziehung seiner Kinder, da es Sitte der Zeit war, vornehme Kinder in heiliger und prosaner Gelehrsamstellt und geschlicht der Leit von untersitätend. feit zu unterrichten 1). Endlich tritt bei ihm schon der Keim zu einer Pflege ber Kunfte hervor, wenigftens auf firchlichem Gebiete; benn er forgte für Kirchenbau und Ausschmückung der heiligen Gebäude, unterstüpte z. B. Chrodegang, den Bischof von Met, darin und ersette ben gallischen Gesang durch den vollendetern römischen5); freilich that er beides nicht aus reiner Liebe zur Kunft, sondern, wie die erwachende Runft immer dem Glauben zu dienen pflegt, aus Liebe zur Religion, und um auch im Gottesdienfte "Einmuthigkeit mit bem apostolischen Sige und friedliche Eintracht ber beiligen Kirdye Gottes" zu erzielen 6).

Durch solche Eigenschaften würdig und fähig, das Unternehmen feines bedeutenden Baters fortzusepen, übernahm er mit seinem Bruber das Staatsruder; denn ihr Bater, obwohl noch Hausmaier, doch nicht mehr weit von der Königswürde entfernt, theilte, als er seine Ende herannahen sah, gleich einem Könige das Reich der Franken unter seine Söhne<sup>7</sup>). Karlmann, der ältere, erhielt den östlichen Theil des Reiches, Auftrasien, Schwaben und Thuringen, Pippin

<sup>1)</sup> De conversione Baguariorum c. 2. (P. 11, 86).

<sup>2)</sup> Die Form Antiphonale und Responsale ist bei Du Cange nicht zu finden, wohl aber responsonarium und antiphonarium. — Der Ginn ist wohl berfelbe.

<sup>3)</sup> Cod. Carol. n. 25. Bouqu. 5, 512.
4) Logi. Vita S. Willelmi (Bouqu. 5, 470).
5) Cod. Carol. N. 43. (Bouqu. 5, 531; Cenni p. 203) Cap. 782. 789
(P. Mon. 345 u. 66): Acceusi — Pippini genitoris nostri exemplis, qui totas Galliarum ecclesias romanae traditionis suo studio cantibus decoravit, u. 789: ut cantum Romanum pleniter discant et ordinabiliter per nocturnale vel gradale officium peragatur, secundum quod - Pippinus rex decertavit, ut fieret, quando Gallicanum tulit ob unanimitatem apostolicae sedis et — eccle-

siae concordiam; ferner Paul. Diacon. Gesta ep. Mett. l. c. hic Chrodegangus fabricare jussit una cum adjutorio (?) Pippini regis.

6) Caroli Capit. 789. P. leg. 1, 69. c. 79. Cap. 782. P. leg. 2, 45. Cod. Carol. 43. Bouqu. 5, 531.

<sup>7)</sup> Fred. cont. c. 110: Jgitur memoratns princeps, consilio optimatum snorum experto, filiis suis regna dividit. Jtaque primogenito suo Carolomanno nomine Auster et Suaviam quae nunc Alamannia dicitur atque

dagegen Neustrien, Burgund und die Provence 1). Aquitanien und Baiern werden bei der Theilung nicht mit aufgezählt, beide Länder wohl tributpflichtig, aber unter eigenen Herzögen, nicht integrirende Theile des Reiches find?) und vielleicht schon damals feindselig waren; wenigstens sind der Baier Odilo und der Aquitanenfürst Chungald die ersten Gegner der beiden Brüder3).

Thoringiam tradidit. Alterum vero secundum filium P. nomine Burgundiae Neuster et provinciae praesecit. Diese Angabe Fredegar's wird durch mehrsache Umstände bestätigt. P. zieht bald nach dem Regierungsantritt in sein Reich Burgund (S. S. 15); Sin burgundischer Bischof Domnolus aus Maçon (Matisco) in ber Diocese Sens wendet sich an ihn um Erneuerung einer Besithur-tunde. (Pardess. 1. e. 2, 382. n. 568) Die Urfunde ift zwar in Met ausgetinde. (Pardess. I. e. 2, 302. II. 300) Ale tituliet is some tituliet is some tressent auftet in eivitate Mettis), aber vielleicht auf dem Marsche. Seine erste Spnode hält er 744 in Soissons, ein Gericht vor dem Abgange Karsmann's in Verneuil (Vernum) zwischen Paris und Compiegne (Bouqu. 4, 715). Den Schotten Birgislius nimmt er bei sich in Karisiacum auf (de convers. Baguar. c. 2. P. 2017zhius nimmit er vei sich in Karisiaeum auf (de convers. Baguar. c. 2. P. 11, 86) u. s. w. Dagegen zählen Urkunden von S. Gallen, also aus Alemannien, (Nengart: codex diplomaticus Alamanniac, Burgundiae Transjuranac cet. n. 10) ferner aus dem Aloster Beißendurg im Esjaß (Pard. II. 467 st. n. 69. 70. 72. und 73) nach den Regierungsjahren Karlmann's. Die Bischöse, welche auf der ersten Synode zusammenkommen, sind aus austrassischem Gebiet, der Bischos von Bürzburg, von Eichstadt, von Straßburg (S. 742 Cap. IV). Die Klöster Malmedy und Stadolo (Malmundarium und Stadulaus), deren Angelegenheiten er entscheidet und denen er Schenkungen macht (Bouqu. 4, 712, 13), der (Mau Condrusto. in dem einige derselben siegen Alles das gehört wirklich ber Gan Condrusto, in dem einige derfelben liegen, Alles das gehört wirklich zum Reichsantheile Auftrafien. Als Bonifaz Fulda in dem westlichen Grabfeld, zwischen Thuringen und hessen (S. Spruner 13) gründen will, berichtet er Karlmann, es sei "in orientali regno vestro" gelegen (Vita S. Sturmi 12, P. Mon. 2, 370). Karlmann schenkt es ihm und fordert die Edlen bes Grubselbes durch seine Boten auf, Gleiches zu thun. Unwerzüglich versammeln sie sich und erfüllen des Kürsten Bitte, während der Eremit Sturm vorher auf Widerstand stieß. Nur für die Provence, das Gebiet P., fehlen uns die Beweise. — Die wenigen Urkunden Baiern's aus dieser Zeit zählen wirklich nach Regierungsgahren Ddilo's, nicht Karlmann's. Also Baiern war unabhängig. 1) Bgl. G. 13. Anm. 7.

2) Rgl. daf.
 3) S. 743. Cap. V.

#### Cap. II. 741.

### Bug nach Burgund. — Tod Karl Martell's. — Innere Unruhen.

Schon vor des Vaters Tode, aber nach der Theilung des Reiches, zog Pippin nach Burgund'), der ihm zugefallenen Provinz, wahrscheinlich um dort ausgebrochene Unruhen zu dämpfen. Es begleiteten ihn fein mütterlicher Oheim Childebrand und eine bedeutende Schaar von Großen des Reiches und Gefolgsleuten 2). Er bemächtigt fich auch seines Erbes 3). Die Mettenser Unnalen fügen den Zweck dieser Erpedition hinzu: "wegen Berbesserung einiger Ansgelegenheiten"; nach ihnen "ordnete er das, was zu verbessern war, burch eine feste Verwaltung"; boch darf man nicht vergessen, daß ber Verfasser dieser Annalen liebt, für "sehlende Thatsachen Phrasen zu geben und, statt durch Wahrheit, durch rednerischen Schmuck die Augen des Lesers auf sich zu heften"). Bei diesem Zuge mag Pip-pin, das Beispiel seines Vaters nachahmend, seinem Bruder Remigius unter Anderem die Guter der Rirche von Langres geschenkt haben 5).

Inzwischen frankelte Karl Martell in seiner Villa zu Berberie (Vermeria) am Stuffe Siere und ftarb nach einem heftigen Fieber

am 15ten ober 21ten October 7416).

Sein Tod war das Signal zu inneren Unrnhen und zu einer Reihe von Kriegen, oder vielmehr es fand eine Fortsetzung feiner eigenen stürmischen Regierung statt. — Schon bei der werdenden Opnaftie treten die Mängel auf, die ein Krebsschaden des untergebenden Herrscherzescheinen Gerrscherzeschlechts waren und aller Regierungen ohne beftimmte Erbfolge find. Theilungen treten ein. 3m Gefolge find Un= aufriedenheit, Reid und 3wiftigfeiten unter ben Erben. Stiefmütter

2) Satellitum multitudine. Nach Roth 1. c. p. 166 n. 241 find satellites im 9ten Jahrhundert Bafallen, im 6ten "Begleiter."

3) Fr. l. c.: fines regionum praeoccupant.

4) Pertz Borrebe 1, 314.

6) Fred. cont. c. 110. Ann. Amandi 741. Oelsner de Pippino rege p. 34 giebt die lettere, Bait (Deutsche Berfaffungsgeschichte) Die erftere Angabe vor.

<sup>1)</sup> Fred. cont. c. 110. Ann. Mett. 741 P. 1, 327. Eo anno P. dux commoto exercitu cum avunculo sno Childebrando duce et multitudine (agmine) satellitum plurimorum ad Burgundiam dirigunt. (nach jenem).

<sup>5)</sup> Cui in Burgundia plurima loca concessit, inter quae etiam res ad episcopatum ecclesiae Lingonensis pertinentes. Chron. Besnense bei d'Achery 2, 404. S. oben p. 8.

schüren das Feuer aus Feindschaft gegen die Söhne der anderen Che, zu Gunsten der eigenen Kinder oder aus eigener Herrschsucht an. Bürgerkriege entbrennen. Die unterworfenen Bölker benuten die günstige Gelegenheit, sich zu empören. Sie fallen ab oder leisten gar den Kronprätendenten Hülfe. So entstanden die Stürme unter Brunehilde und Fredegunde. So nimmt sich Plektrudis ihres un= ehelichen Enkels Theoduald gegen die natürlichen Sohne Pippin's, Karl Martell und Hilbebrand, an, und so jest Swanahilde, die zweite Gemahlin Karl's, ihres Sohnes Grifo gegen dessen Brüder Pippin und Karlmann. Glücklicherweise überwand die jugendliche Selbenfraft des Arnulfingischen Geschlechts alle dicse Mängel, sowie ein fräftiger Jüngling sich oft aus Krankheiten herausarbeitet, denen die Schwäche eines greisen Körpers unterliegt. Karl entriß die Herrschaft ben Händen seiner Stiefmutter. Seine Sohne beseitigten mit vereinten Kräften rasch die innere Gefahr. Swanahilbe nam-lich, die zweite Gemahlin Karl's 1), die Nichte des Baiernherzogs Odilo<sup>2</sup>), welche von jenem bei seinem Zuge gegen Baiern im Sahre 725 nebst ihrer Mutter Bilitrudis gefangen fortgeführt war<sup>3</sup>), hatte von ihm einen Sohn Grifo, der auch vom Later zärtlich geliebt worden zu sein scheint. Grifo verfiel nämlich als Kind in ein gefährliches Fieber4), eben als Leutfred, ein Abt des Alofters Madrie, der in Angelegenheiten besselben bei Karl Martell war.

S. Benedicti. 3, 2, 589. — Bgf. Bonifacii epistolne, ed. Giles. London, 1844.

<sup>1)</sup> In den annal. Einh. 741 (P. 1, 135) wird sie zwar concubina genannt; aber da Karl noch mehrere uneheliche Söhne hatte, die keinen Autheil an der Regierung erhielten, während dieser ihn hatte, so scheint er ein Sohn aus segitimer Ehe Karl's mit Swanahilde zu sein. Ferner ist diese von dem Fortseher Fredegar's, einem Parteigänger der Karosinger, "eine Stiesmutter der Chistrudie" "noverca" genannt (c. 111).

<sup>2)</sup> Annal. Einh. 741.
3) Annal. Mett. 741. 1. c.; Fred. cont. c. 107. 108. Nach der gekrönten Preisschrift Roman Jirngibl's: "Ueber die daierischen Herzöge vor Karl dem Größen" u. f. w. (Neue historische Abhandlungen der baier. Atad. der Wisse. 1, 1799) wird die Hypothese des Grasen von Buat ziemlich wahrscheinlich gemacht, daß Swauahilde weder eine Nichte noch eine Ensesin der Wissenschaft gewesen seit; denn neptis sei nach dem Sinne jener Zeit nicht Enkelin (Lgs. Du Cange: nepos), und in der Stelle der Fredegar (c. 107) heißt es nicht K. eum nepte eius, sondern eum nepte sua (Zirn. p. 124); Sw. sei also eine Nicht K. eum nepte eius, sondern eum nepte sua (Zirn. p. 124); Sw. sei also eine Nicht K. eum nepte eius, sondern eum nepte sua (Zirn. p. 124); Sw. sei also eine Velter seiner ehemaligen Stefnuntter und Berfelgerin, also sitt Visitirudis eine Tochter seiner ehemaligen Stefnuntter und Berfelgerin, also sien Stefschweiter gewesen, und Swanahilde ihre Tochter, also wirklich seine Nichte, augleich aber auch eine Nichte des Obilo, weil der Mann dieser Biltrudis ein Stefstwert des Obilo gewesen sein, well ihre Stefstochter Chiltrudis auf ihren Rath zu Obilo sloh und gewesen sein, well ihre Stefstochter Chiltrudis auf ihren Rath zu Obilo sloh und sich well ihre Stefstochter Chiltrudis auf ihren Rath zu Obilo sloh und hien well ihre Stefstochter Chiltrudis und eine Schwester Hauchert's und Grimoald's. — Mederer: Beiträge zur Geschichte Vaierne. Daanburg, 1841, p. 268) ist sie eine Nichte der Bermuthung Buar's, weil 1) Karl sich nicht mit einer Nichte verseirathet haben würde, 2) der Kortscher Fredegars die Bilitrudis nicht sich undeltimut "enn matrona quadam" bezeichnet hätte.

4) Vita Leutfredi abbatis Madriacensis. Mabill: Acta Sanctorum ordin.

sich bereits wieder auf den Rückweg gemacht hatte. Gilig ließ ihn Karl zurückholen. "Unter vielen Bitten", heißt es, "flehte der Fürst den Mann Gottes an, dem Kinde die Gesundheit wiederzusgeben. Da jener nicht abschlagen konnte, was Vaterliebe erbat, heilte er das Kind mit beiligen Mitteln und war froh, dem Kinde Nettung, dem Bater Freude verschäfft zu haben."

Um diefes Sohnes willen ftiftete Swanahilde die Unruhen an. Sie muß ein herrsch= und ränkesüchtiges Beib gewesen sein, fähig zu allem Schlechten; denn sic vertrieb ihren Gemahl Karl auf geraume Zeit aus Paris und zwar durch eine Verschwörung mit dem Pariser Gaugrafen Gairefred; sie beraubte das Kloster S. Denys seiner Einfünfte, bedrückte die heranziehenden fremden Kaufleute durch hohe Anzugszelder und vernichtete dadurch den starken Pariser

Meghandel. 1)

Leider find über die von ihr angeregten Zwistigkeiten nur zwei Berichte vorhanden, der eine in den Annalen Einhards 2), der Bearbeitung ber größeren Lorscher Annalen, der andere in denen von Mep3), und beide weichen überdies von einander ab. Jedoch in ihrem Hasse gegen Swanahilde stimmen sie überein, indem Einhard von ihrem "bo8-haften Plane" und der Annalist von Met von "dem Rath des ruch-losen Weibes" und von ihr als "concubina Caroli" spricht; ferner treffen sie in den Hauptpunkten der Erzählung zusammen, wie Swana-hilde die Anstifterin des Zwistes gewesen, ihr Sohn in Laon be-

n. 81. Bonifacius Griponi: Cognoscite, quod memoria vestra nobiscum est coram Deo, sicut et pater vester vivus et mater jam olim mihi commen-

<sup>1)</sup> Bouqu. 5, 699. — quando ejectus est Carolus Swanahildae cupiditate.

Der unehrerbietige Ausbrud "cupiditate" fann bei Pippin nicht auffallen.

2) Ann. Einh. 741. — K. — — tres filios heredes relinquens, K. scilicet et P. atque Grifonem, quorum Grifo, qui ceteris minor erat natu, matrem habuit, nomine Swanahilde, neptem Odilonis ducis Bajoariorum. Haec illum maligno consilio ad spem totius regni concitavit in tantum, ut sine dilatione Laudunum occuparet ac bellum fratribus indiceret, qui celeriter exercitu collecto Laudunum obsidentes, fratrem in deditionem accipiunt atque inde ad regnum ordinandum et provincias recuperandas animos intendunt, ut in externa profecti domi omnia tuta dimitterent. Karolom. Grifonem sumens custodiri fecit in novo Castello, quod juxta Arduennam situm est, in qua custodia usque ad tempus, quo idem C. ad Romam pro-

feetus, dicitur permansisse.

3) Ann. Mettens. 741. (P. 1, 327.) K. — tertio filio suo Gripponi, quem ex Sonihilde, quam de Bajoaria captivam adduxerat, habuit, suadente eadem concubina sua, partem ei in medio principatus sui tribuit, partem videlicet aliquam Neustriae, partemque Austriae et Burgundiae. De hac autem tertia portione, quam Gripponi adolescenti decessurus princeps tradiderat, Franci valde contristati erant, quod per consilium mulieris improbae fuissent divisi et a legitimis heredibus sejuncti consilioque inito, sumptis secum principibus K. et P. ad capiendum Gripponem exercitum congregant. Hace audiens Grippo una cum Sonihilde genitrice sua fuga lapsus cum his, qui eum sequi voluerant, in Lugduno-clavato se incluserunt. Cernens autem Grippo, quod minime posset evadere, in fiduciam fratrum suorum venit. Quem Karolo-mannus accipiens in Nova Castlea custodiendum transmisit. Sonihildi vero calam monasterium dederunt.

lagert, zur Nebergabe gezwungen und in's Gefängniß geworfen sei. Einhard erzählt nämlich: Swanahilde habe jenen (Grifo) zur Hoffsung auf das ganze Neich so sehr angereizt, daß er ohne Zaudern Laon einnahm!) und den Brüdern den Krieg ankündigte, die aber schnell ein Heer sammeln, Laon belagern, den Bruder unterwerfen und darauf ihren Sinn auf die Ordnung des Neiches und auf die Wiedererlangung der Provinzen richten; und um nun bei seinen Zügen in's Ausland Alles zu Hanse in Sicherheit zu lassen, ließ Karlmann den Grifo fangen und in Neuschateau im Osten der Stadt Charleville bewachen<sup>2</sup>), wo er bis zu Karlmanns Reise nach Nom

geblieben sein soll.

Breiter und ausgeschmückter ift nach ihrer gewöhnlichen Art ber Alls Rarl bei Lebzeiten feinen Bericht der Meter Annalen. Principat unter seine Sohne Karlmann und Pippin theilte, gab er seinem dritten Sohne Grifo auf Zureden eben dieser seiner Concubine in der Mitte seines Principats einen Theil, nämlich von Neuftrien, Auftrasien und Burgund. Heber diesen dritten Theil, welchen der sterbende Fürst dem jüngeren Grifo übergeben hatte, waren die Franken fehr betrübt, weil fie auf den Rath des ruchlofen Beibes getheilt und von ihren rechtmäßigen Fürsten getrennt worden seien. Nach gepflogenem Rath nehmen sie die Fürsten Pippin und Karlmann mit sich und sammeln ein Seer, um Grifo zu fangen. diese Nachricht flieht Grifo mit seiner Erzeugerin Swanahilde und schließt sich mit denen, die ihm hatten folgen wollen, in kaon ein. Als aber Grifo jah, daß er nicht entkommen könne, kehrte er zur Treue gegen seine Brüder zurück; Karlmann nimmt ihn auf und schickt ihn nach Neuschatean zur Bewachung. Der Sachlage nach hat wohl Einhard Recht, daß der Angriff von dem ehrgeizigen und herrichfüchtigen Grifo ansgegangen sein wird, und die Angaben der Annalen von Met widersprechen sich zum Theil; glanblich ist inbeffen auch bei ihnen, daß eine zweite Reichstheilung, auf Zureden der Swanahilde, vielleicht in Abwesenheit der Stieffohne, zu Bunften Grifo's gemacht, von den Franken und ihren benachtheiliaten Fürsten nicht anerkannt wurde3). Der Aufstand war also gedämpft. Swanahilde aber, die ihn hervorgerufen und auch zwischen Chiltrudis, der Tochter Karls, und deren Brüdern Zwietracht gefäet hatte, wurde in das Kloster zu Chelles geschickt, den Verbannungsort und Rubefip hoher Personen4). Chittrudis war nämlich auf den Nath ihrer Stiefmutter mit ihren Genoffinnen beimlich über den Rhein gefloben

<sup>1)</sup> Einh. Landnunm civitatem; nnn. Mett.: Lugduno elavato.

<sup>2)</sup> Einh.: Novo Castello; ann. Mett.: Nova Castlen. E. P. I, 134, n. 2. 3) S. Excure 3. Vielleicht erhielt er damals ober schon früher eine Anwartsichaft auf die Verwaltung Thuringens. E. Exc. 21.

<sup>4)</sup> Cala monasterinn, Chelles, drei Rieifen von Paris im Norden der Marne. Es steht zwar Sonihildi vero calam monasterinm dedermt. Für sie ift diese Gabe aber wohl eine Strafe der Berbannung. Sie mag Aebtissin und Besiterin des Klosters sein, aber sicher mit der Bestimmung, dort fern von weltlichen Ge-

zum Baiernherzog Obilo und hatte ihn wider Willen ihrer Brüder geheirathet 1). Diese Ghe ward im folgenden Jahre durch die Ge=

burt Tassilo's, des nachmaligen Herzogs, gesegnet.2) Ob mit diesen Unruhen der Tod eines Oheims der beiden Brüder zusammenhängt, ist nicht zu entscheiden. Bonifazius spricht in einem, 741 an Papst Zacharias geschriebenen Briefe davon, daß er seinen bereits gewünschten Nachfolger im Amte nicht werde ein= sehen können, weil bessen Bruder den Oheim (avunculum) der Fran-kenherzoge getödtet habe 3). Wahrscheinlich ist das jener Theoduald, von dem die Murbacher Annalen 741 berichten: Theoduald ift getöbtet worden. 4)

#### Cap. III. 742.

#### Krieg gegen Aquitanien und die Alemannen.

Nach Beendigung der hänslichen Unruhen erhoben sich an allen Granzen bes Reiches gefährliche Sturme; ein allgemeiner Abfall der tributpflichtigen Nationen bezeichnet den Regierungsanfang des Bruderpaares. Die Aquitanier, Alemannen, Baiern und Sachsen em-porten sich, vielleicht verabredetermaßen, vielleicht auch instinctmäßig,

schäften zu bleiben. Nebrigens ift Chelles oft Aufenthaltsort hober Personen gemesen. Bon der Gemahlin Chlotars, Baldechildis, erbaut, von Theodorich IV.
mit dem Beinamen Calensis bewohnt, wurde es später der Verbannungsort der Swanahilde, ferner einer Tochter Tassilo's (Ann. Laureshamens. 787. P. 1, 33)
und der Sit der Gistla, einer Tochter Pippins und Schwester Karls des Großen,
(Annal. Bertiniani P. 1, 192).

1) Fred. cont. c. 111. Chiltrudis quoque filia eius (Karoli) faciente

consilio nefario novercae suae fraudulenter per manus sodalium suorum Rhenum transiit et ad Odilonem ducem Baj. pervenit; ille vere eam ad conjugium copulavit contra voluntatem et consilium fratrum suorum.

<sup>2)</sup> Brrig sețen die annales Iuvavenses major. 741 (P. 1, 87) das Greigniß in das Jahr 741.

nig in das Jayr 441.

3) Giles n. 49. Bgl. S. 31.

4) Bgl. die Widerlegung Eckhart's (Francia Or. 1, 388, 402) durch meinen Freund Oelsner (Dissertatio inauguralis: De Pippino rege Francorum quaestiones aliquot. Wratislaviae 1853. p. 7. n. 6), 1) daß Theoduald nicht der Sohn Grimoalds, des Stiefbruders von Karl Martell, sondern wahrscheinlich ein Bruder der Chrotrudis sei., 2) daß er nicht von seinem Nessen ermordet, sondern gerade gerächt worden sei. — Annal. Petav., Lauresham., Alam., Nazar., San Gall. Baluzii 741. — Wit Delsner stimme ich darin überein, daß Bonisacius sicher.

auf einmal'). Eine Folge ber Emporung war, daß die bairischen und ein Theil der alemannischen Bischöfe, wahrscheinlich von ihren Berzogen gurudigehalten, auf ber erften Synobe Narlmanns nicht Selbst die Slaven sollen mit in diese erften Kämpfe verwickelt gewesen sein 3). Die Masse der Feinde drubte das Reich zu ersticken. Die Helbenkraft ber Brüder half sich. Gie mandten fich zuerst, nachdem Karlmann in seinem Erbtheile Austrasien am ersten April 742 das erste Concil abgehalten hatte4), gegen den Aguitanenherzog Hunold, einen Sohn des 745 verftorbenen Berzogs Eudo 5). Db Hunold als Emporer oder Feind befriegt werden follte, ist fraglich. Es werden von den Quellen drei scheinbar verschiedene Gründe angegeben. Der Fortsetzer des Fredegar sagt: Als bie Wasconen in der Gegend Aquitaniens mit Chunold einen Aufftand machten 6). Die kleinen Lorscher Unnalen nennen jenen Fürsten einen "neuerungssüchtigen"; die Annalen Ginhards dagegen berichten: Als Karlmann und Pippin zum ersten Male Agnitanien wieder einnehmen wollen (recipere volentes) 7). Aus allen leuchtet die Zugehörigkeit Aquitaniens zum übrigen Frankenreiche hervor, und in der That begründet waren die Ansprüche auf Unterwürfigkeit burch öftere Besiegung und das Versprechen der Treue von Seiten der Aquitanier von Dagoberts I. Zeiten an bis Karl Martell; denn auch dieser bezwingt sie zwei Mal. Rach den Meter Annalen beftätigt er den Nachfolger des eben geftorbenen Eudo, den Herzog Sunold's). Freilich fann bas ein Zufat jener mit willfürlichen Erweiterungen freigebigen Annalen fein, die in den Worten "mit gewohnter Milde" ichon ihren farolingischen Staudpunkt verrathen; doch ift er richtig; denn hat Karl gefiegt, so wird er den Herzog Treue für fich und feine Rinder haben fcmoren und den Eid vom Nachfolger haben wiederholen laffen; dann find aber Sunolds nachfolgende feindliche Schritte Emporung.

Factisch lagen die Dinge anders. Das Verhältniß zwischen Aquitanien und dem übrigen Frankenreiche war immer ein loses; nicht

lich den Begriff "avunenlus" gekannt hat; aber fraglich und nicht zu beweisen ist es, ob er über das verwandtichaftliche Verhältnig Theodualds und Pippins völlig im Klaren gewesen, ob nicht also dennoch dieser Theoduald und der Vetter Pippins ein und derselbe sei. Die annales Mosellani (Pertz Mon. 16, 495) nennen ihn Theodolot.

<sup>1)</sup> Ann. Guelferbytani 741. P. I. p. 27: Theudeballns reversus in Alsatia rebellavit cum Wascones, Bajuvarii et Saxones. Die Richtigkeit ber Angabe wird burch die darauf folgenden Kämpfe bestätigt.

 <sup>2)</sup> Bgl. Capit. 742. P. leg. 1, 16. Rettberg: Rirdengeschichte Deutschl. 1, 355.
 3) Ann. Lobienses 742. K. et P. Odilonem . . . et Thietbuldum . . .
 Saxones quoque et Slavos commisso proelio super fluvium Lech superant.

<sup>1)</sup> Bgl. Cap. IV. 742.

<sup>5)</sup> S. Greure 5a.
6) Fred. l. c.

<sup>7)</sup> Ann. Laurissenses minores. 742. — Ann. Einh. l. c.

<sup>8)</sup> Ann. Mett. 735: ducatumque illum solita pietate Hunoldo dedit, qui sibi et filiis suis P. et Carolomanno fidem promisit. 742.

wie Auftrasien, Neuftrien und Burgund dem Reiche einverleibt, ftand Aquitanien ähnlich wie Baiern und Alemannien unter eigenen Volkscherzogen. Die Abhängigkeit scheint nur darin bestanden zu haben, daß Hürst und Volk den Eid der Treue schworen 1), und das Wesen dieser Treue darin, daß sie, wie die Sachsen an Dagobert; die auferlegten Tribute und Geschenke regelmäßig zahlten 2), nicht seindliche Vündnisse schliche, Feinde des Neiches aufnahmen und Eingriffe in das frankliche Neich machten. Indessen dieservorgen erfüllten sie nur gedrückt von der Uebermacht, entzogen sich ihnen aber, wenn sie sich stark genug dazu fühlten und das Herrschaus

ohnmächtig ober den Negenten anderweit beschäftigt sahen. So scheint auch Eudo trop Karls nochmaligen Einfalls eine Ehrfurcht gebietende Stellung eingenommen zu haben, da der Fran-kenfürst erst nach seinem Tode sein Land einnahm 3). Wieder erhält es seinen Herzog, entweder von Karl eingesett') ober aus eigner Machtvollkommenheit. Und zwar ist dieser gleich dem Baiernherzoge so unabhängig, daß sein Land von Karl nicht seinen Söhnen überzgeben wird<sup>5</sup>); aber selbst die versprochene Treue scheint er verletzt zu haben; denn noch vor Karl's Tode hält er einen Abgesandten dieses Fürsten, den Abt Lantfred von S. Germain, in Paris als Kundschafter über drei Sahre lang gesangen zurück<sup>6</sup>). Solcherlei seindselige Handlungen mögen mehrsach vorgekommen sein; daher ist kar Luise der Morter Angelon in Moredungs der Morter nach ber Zusaß der Meger Annalen in it Abrechnung der Worte: "nach dem Tode Karls", wenn auch erdacht, doch richtig.

Der Feind scheint den beiden Fürsten so mächtig erschienen zu sein, daß sie es für nöthig fanden, mit vereinten Kräften zu kämpsen").

Sie nahmen ihren Weg über die Loire, überschritten fie bei Orleans,

<sup>1)</sup> Bgl. Fred. cont. c. 78. c. 111 bei den Alemannen: Obsides donant,

jura promittunt, munera offerunt.
2) Daher heißt es bei ber Unterwerfung burch Konig Pippin im Fred. (c. 130): tributa et munera, quae antecessores sui reges Francorum de Aquitania provincia exigere consueverant, annis singulis solvere deberent.

<sup>3)</sup> Jm. J. 736. c. 109. 1) Bgl. ann. Mett. 735 und 744. Ein Biograph des Pardulf, eines Abtes bes Rloftere Baraftus an ber Stelle bes heutigen Gueret, an ber Marche (Mabill. Verrede 3, 1, 572), aus dem Sten Jahrhundert, der Darstellung nach ein Aquitanier, sagt ausdrücklich "inluster quoque vir Chunoaldus regnavit Aquitaniam per permissum Caroli.

<sup>5)</sup> S. oben S. 14. 6) S. S. 23. Ann. 4. L.: — a supradicto principe (Karolo) legationis causa in Aquitaniam mittitur. Interea Karolus moritur; isdem vero abbas ab Aquitania patricio quasi explorator tribus semis annis invitus detinetur, sed tandem in regnum substituto P. juniore firmataque inter regna pace

legatus absolvitur. — (Transl. Germani ep. Paris. Mabill. Acta SS. 3, 2, 94.)

7) Aun. Mett. 742: Defuncto vero Karolo jure fidei promissae superba praesumptione deceptus recessit.

<sup>8)</sup> Ann. Amand. (Petav.) 742: Karolom. ducit exercitum; dagegen annal. Lauriss, maj. und min. 742: Carol. et Pippinus; cont. Fred. c. 111: C. et P. congregato exercitu. Ann. Al., Naz., Guelf.: "Franci". Ueber den wahrscheinssichen Grund des Irthums der ann. Am. s. Breysig. l. c. p. 51.

zogen gegen Bourges 1), die Hauptstadt von Aquitanien, welche sehr ftark befestigt war2), und konnten beshalb Richts weiter ausrichten; benn sie verbrannten nur die Vorskädte. Gbendort mussen sie Hunold angetroffen und vor sich getrieben haben ) und zwar in ber Richtung von Often nach Westen; denn sie zerstörten zunächst die Fefte Lucca an der Indre') von Grund aus, nahmen die Besatzung gefangen, theilten die vorgefundene Beute und führten die Einwoh-ner mit sich sort<sup>5</sup>). Der Kampf scheint danach heftig gewesen zu sein, weshalb der Meyer Annalist auch sagt: "sie erstritten männ-lich" und hervorhebt, daß die Brüder "mitleidig der gesangenen Bür-ger schonten" <sup>6</sup>). Nach dieser Onelle sollen sie auch noch andere Festungen eingenommen haben. 7)

Bald darauf sind die Brüder wieder südlicher, in Vetus Pictavum8). Gine etwas rathfelhafte Bemerkung ber größern Lorscher Annalen (742) sagt, daß jene dort das Reich getheilt hatten ). Da aber feftsteht, welche Landestheile Karl bereits seinen Sohnen über= wiesen hat 10), so sind nur folgende Annahmen möglich. Entweder theilten fie nämlich das Gebiet unter fich, das bei der zweiten Bestimmung ihres Baters ihrem Stiefbruber zugefallen, Diesem aber von ihnen im Rampfe entriffen war, oder fie trafen genauere Bestimmungen über das, was ihnen vorher allgemein zugewiesen war,

<sup>1)</sup> Fr. l. c.: C. et P. germani congregato exercitu, Ligeris alveum Aurelianis urbe transeunt, Romanos proterunt (b. h. die romanische Bevolferung von Aquitanien), usque ad Biturigas urbem accedunt, suburbana ipsius igni comburunt, Chunaldum ducem persequentes fugant, Lucca castrum diruunt atque funditus subvertunt — custodes — capiunt — — praedam sibi dividentes hubitatores ejusdem loci secum captivos duxerunt.

<sup>2)</sup> Im ipatern Kriege gegen Waifar c. 129.: B. caput Aquitaniac, urbs munitissima. Auch Caefar ergahlt von Avaricum (nach Valesius gleichbedeutend mit Bourges, daß es "eine ftart befestigte Stadt, von kluß und Sumpf umgeben und nur an einer Stelle zuganglich fei." (Valesins: Notitia Galliarum. Par. 1675. p. 85).

<sup>3)</sup> S. oben Anm. I.
4) Loches (Vales. 1. c. p. 288). Lucca ist in Spruners Atlas Nro. 23
im pagus Turonicus von Reustrien verzeichnet; also entweder war dies Castell bamale gerade im Besitze Hunolds, oder Aquitanien erstreckte sich weiter.

5) Ann. Lauriss. maj. Mett. 742. Fred. c. 111.

6) Wenn dies auf Quellen beruht!

<sup>7)</sup> Ann. Mett. "et alias firmitates". Martin (hist de France Par. 1855. II, 220) betrachtet ben bier augewandten Ausbrud "firmitates" ale Zeichen einer vorzugeweife in Aquitanien fich zeigenden Reuerung, nämlich ber Bermandlung ber Billen in feste Schlöffer ober Thurme.

<sup>9)</sup> Alt-Poitiers, nicht weit vom Busammenfluß ber Clain und Bienne.

<sup>9)</sup> Ann. Lauriss. maj. 742. Et in ipso itinere (priusquam ex ea provincia secederent. Einh.) diviserunt regnum (quod communiter halmerunt. Einh.) Francorum inter se in loco, quae dicitur Vetus Pictavis. Sie find allein ju berücksichtigen; die erweiterten Angaben ber Lauriss, min. (P. 1, 115 n. 1): "quid quisque haberet, dividunt", und ber ann. Einh.: "diviserunt regnum, quod communiter habuerunt", find ale eigene Ginfalle fenntlich, die erfte nichtefagend, die zweite irrthumlich. - Bgl. Einh. vita Kar. c. 2 .: "summa cum eo (P. mit Karlmann) concordia divisum (sc. regnum). 10) Daf.

indem sie vielleicht darüber einen Vertrag aufnahmen, oder sie theilsten endlich das eben gemeinschaftlich eroberte Stück Land in Poitou, ihrem letten Ausenthaltsorte, noch auf dem Schauplate ihrer Thätigsteit'). Dieser war das erste Mal nach der Angabe der eroberten Festungen der Nord-Ostwinkel Aquitaniens, der Hauptsitz Hunolds, dessen dieses Zuges waren aber nicht nachhaltig; es fanden kurz darauf neue Kämpse um dasselbe Gebiet statt; auch ist in keiner Duelle davon die Nede, daß Hunold zum Versprechen der Treue und der Unterwerfung genöthigt worden sei. Die Ersolge der Franken beschränkten sich also auf die bezeichneten Verheerungen.

In diesem Kriege fand auch jener Lantfred, der ein Opfer der Zwistigkeiten zwischen Karl und Hunold gewesen war<sup>3</sup>), seine Be-

freiung. 4)

Nach der Besiegung des Aquitanenfürsten warfen sich die Brüder mit vereinten Kräften noch im Herbst desselben Sahres an die östzliche Gränze des Reiches auf ihren zweiten Feind, die Alemannen bei Diese waren zwar als ein längst unterworsenes Bolt bei der Theistung dem Karlmann zugefallen ; aber sie fügten sich so wenig freiwillig, wie die andern tributpslichtigen Bölker. Lange schon, seit dem Ende des siebenten Sahrhunderts, fämpsten sie um ihre Freisheit?). Sie fallen nun von Neuem, durch ihren Herzog Theotbald ), den Sohn des Alemannenherzogs Gotsried, gereizt, ab ). Der Ausstand

<sup>1)</sup> Ann. Einh. "priusquam provincia secederent". — Bielleicht ist die Nachricht der Lorscher Annalen und ihrer Abschreiber auch ein Irrthum, entstanden durch die Theilung der Beute, von der d. vont. Fred. c. 111 redet. S. S. 22. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Lgl. Fauriel: histoire de la Gaule meridionale 3, 178.

<sup>3)</sup> S. oben S. 21.

4) Die Zeit derselben ist eigentlich schwankend; denn Lantfred wird drei Jahre seitgehalten. Interea Karolus moritur. (Translatio Germani episcopi Parisiensis — auetore Lantfredo abbate. Madill. act. S. 3, 2, 92). Er wird destreit, in regno substituto P. juniore tirmataque inter regna pace. Er könnte also nur zwischen 742 und 744 freigekemmen sein. Zwei Kriege mit Uquitanien werden in diesen Zeitraum verlegt, der eine 742 mit Recht, der andere mit Unrecht 744 (s. Excurs 8); solglich ist Lantfred nur 742 erlöst, also 738 und zwar gegen Ende nach Lquitanien geschieft werden, wenn die Lesart bei Mad. "tribus semis annis" richtig und 3½ Sahre bedeutet. (Bouqu. 5, 426: "tribus annis"). Daß Chilberich nech nicht, sendern nur Pippin erwähnt wird, scheint meine Annahme zu bestätigen; denn jener ist 742 ucch nicht König (s. 743. Cap. V.)

<sup>5)</sup> Fr. cont. c. 111. Lauriss. maj. 742; codem anno. — Ann. (Guelferb.) A(lamann.) N(azar.) 742.

<sup>6)</sup> S. oben S. 18. 7) Rettb.: l. c. 2, 14. Stälin: Wirtembergische Geich. 1, 179—183.

<sup>8)</sup> Thendeballus reversus in Alsatia rebellavit (Ann. Guelferbytan. 741) enm Wascones Bajuvarii et Saxones. Das Zusammentreffen der Rückfehr mit dem Tode Karl Martells und die baldige Schilderhebung scheinen darauf zu deuten, daß Theudebald als Geißel im Frankenlande gefangen geleht hatte und nun einen Att der Rache ausübte.

<sup>9)</sup> Ann. Einh. 742: Alamannia, quae et ipsa a Francorum societate defecerat.

gann im Essaß, muß sich aber bald weiter verbreitet haben; denn die Brüder verwüsteten ganz Alemannien und draugen die an die Donau. Dort sollen die Franken ein Lager errichtet haben, aber an unbekannter Stelle. Das Resultat des Krieges war das gewöhnliche. Die Alemannen wichen der augenblicklichen Uebermacht, unterwarfen sich, versprachen, die üblichen Pslichten eines besiegten Bolkes zu erfüllen, also Tribut zu geben und Herrichge zu leisten. Phoeblald scheint jedoch entkommen zu sein oder sein Wort nicht gehalten zu haben; denn bereits im solgenden Sahre känufte er mit dem Baiernsberzog Odilo vereint wiederum gegen die Franken.

Mit dem Ende des Jahres war auch der Feldzug zu Ende. Denn am ersten Januar 743 ist Pippin in Metz, einer Stadt in Austrasien, also wahrscheinlich auf dem Nückwege begriffen; er bestätigt daselbst auf Ansuchen des Bischofs Domnolus der Kirche S. Vincenz zu Maçon in der Diöcese Sens ihre Immunität, wo-

von die Urkunde im Jahre vorher verbrannt war 4).

#### Cap. IV.

# Geistliche Angelegenheiten am Ende des Jahres 741 und im Jahre 742.

Während die Fürsten vollauf beschäftigt waren, die Feinde an der Granze des Reichs zum Gehorsam zuruckzubringen, begann in

<sup>1)</sup> Bgl. S. 23. Anm. 8., wo die Bajuvarii die Genossen des Ausstandes genannt werden. Ann. Lauriss. maj. 742: Kar. vastavit Alam.; mit bedeutungslosen Zusätzen solgen ihnen Ann. Einh., Laur. min., Petav. (743); nur cont. Fred. erzählt das liedrige: "admovernnt exercitum "ultra Rhenum". Der Fortleger bezeichnet zwar gern den Uebergang über die Kisse (c. 111. 112, 114. 117 cet., vgl. meine Abhandlung über die cont. Fredegarii; Pertz, Archiv, Band XI.); es konnte aber auch nicht darin liegen. Die Ortenan nämlich, ein besonderer Theil Alemanniens), wird unter dem Ramen "ultra Rhenum" aufgeführt (Stälin 1, 224. Anm. 2). Dann wäre der Zug durch das emperte Eljaß und die Ortenau bis in das Herz Alemannien's gegangen.

2) Fred. 1. c.: In loco nuncupato Usque quo. Freher hält das Wort für

<sup>2)</sup> Fred. l. c.: In loco nuncupata Usque quo. Freher half das Wort für ein Adverbium, bestimmt, die Unkenntniß des Versassers über den Ort auszudrücken.
3) Fred. cont. c. 111. So sasse ich "jurn promittunt."

<sup>&#</sup>x27;) Sig. Pippini majoris domus; actum Cal. Januariis in anno secundo principatus P. ejusdem in civitate Mettis in palatio regio. Pardess. l. c. 2, 382 n. 568. Gallia Christiana. Tom IV. p. 1043 n. 12. und column, 263; Sévert: chronologia historica Lugdunensis archiepiscopatus, Lugduni 1628: episcopi dioeccs. Matiscon. p. 25, 26.

ihrem Lande, von ihnen angeregt, unter ihrem Schutze und durch die Energie eines bedeutenden Menschen, eine Entwickelung, die bis auf unfere Beit folgenreich wurde. Reprafentant derfelben ift Bonifacius. Die fürstlichen Bruder suchten Ordnung in das Staats-, jener in das Kirchenleben zu bringen. Und alle brei arbeiteten sich in die Hände. Die feste Kirchenverfassung ward ein Vorbild für den Die hohen Diener der Kirche waren trene Stugen der beiben Fürsten, und umgekehrt war Gründung einer Hierarchie und Ausbreitung des Glaubens ohne das Ausehen, den Beistand und die

Siege der weltlichen Sänpter nicht möglich.

Bonifacius begann zwar nichts Neues; nur traf der richtige Mann mit der richtigen Zeit zusammen. Schon vor ihm waren wander-luftige, von Liebe zur Religion entflammte britische Mönche in Schaaren nach Gallien und Deutschland gekommen, um durch Wort und Beispiel Seiden und schlaffe Chriften zu belehren. Giner der begeiftertsten und fähigsten war Bouifacius. Was er that, geschah in der lauterften Absicht; fein Makel haftet an ihm. Den heidnischen, ber Berdammniß verfallenen Seelen Erleuchtung und Erlösung zu bringen, war die Aufgabe seiner Jugend. Im reifen Mannesalter erkannte er, daß alle Mühe vergebens sei, wenn nicht feste Formen das angefangene Werk schützten. Sie waren bereits ba. Rur Uebertragung war nothig, nicht Neuschöpfung. In den Theilen Englands erzogen, wo die römischen Begriffe von Kirche und Glauben vorsherrschten, trug er diese mit sich nach Deutschland hinüber, vor Alsem den Gehorsam gegen den römischen Bischof, und in Folge dessen wurden sein Leben und alle seine Handlungen auch wieder von Rom ans geleitet und beeinflußt.

Er wollte also Bijchöfe, gestützt durch einen Amtsverkand, beauffichtigend und beaufsichtigt, um den Glauben rein zu erhalten, um beswillen im Besitz einer gesetzlich geheiligten Strafgewalt, sich an-lehnend an den Staat und den römischen Stuhl. Das war ihm Mittel zu reinern Zwecken. Herrschsucht war ihm fremd. Denn er selbst ordnete sich frei als Glied der hierarchischen Kette unter.

Seine erfte Wirksamkeit übergebend, beginnen wir mit feiner Thätigkeit, die er am Ende des Sahres 741 entfaltete. Er brauchte für die nen bekehrten driftlichen Gegenden in heffen, Thuringen und dem öftlichen Franken Bisthumer als Mittelpunkte der Miffion und wählte nach der klugen Borichrift der Kirchengesetze dazu Orte, die sich durch Größe vor den übrigen hervorthaten und durch Te-stigkeit vor den Ginfallen der heidnischen Rachbarn gesichert waren; so das Castell Bürzburg für das östliche Franken, die Stadt Bura-burg für Hessen und die alte Stadt Ersurt für Thüringen ). Kurze

<sup>1)</sup> Giles: Bonifacii epistolae, n. 49.: tres ordinavimus episcopos et provinciam in tres parochias discrevimus. — Unam esse sedem episcopatus decrevimus in castello, quod dicitur Wirzaburg, et alteram in oppido — Buraburg; tertiam in loco, qui dicitur Erphesfurt, qui fuit jam olim urbs paganorum rusticorum. — Lindgeri vita Gregorii c. 10. Mabillon. act. SS. ord. S. Benedicti Saec. III. pars II. p. 326. Willibaldus episcopatum in

Beit barauf taucht für lettere Eichstädt auf, noch ein ziemlich öber, häuserloser Plat im Gebiete des Grafen Suitgar von Nordgau und von diesem zu frommen Zwecken verehrt,1) ohne daß selbst in den Duellen des achten Sahrhunderts der Stadt Erfurt weiter Ermähnung geschieht2) Bouifacius besetht biese Bisthumer mit Männern gleichen Strebens, meist seinen Landsleuten, ihm befreundet oder verwandt; so Sichstäbt mit Willibald, einem Manne, der 5 Jahre lang im heiligen Lande umhergepilgert, zwei Sahre in Constantino= pel gewesen, rein ans religiösem Triebe ausgezogen war, mit fast ausschließlich religiösem Interesse Alles angeschant und außer vielen Reiseerfahrungen eine reiche Renntniß italienischer und orientalischer Kirdyeneinrichtungen mitgebracht hatte3), vor Allem aber durch seinen 10jährigen Aufenthalt im Rlofter Monte Caffino mit der Monch8= regel des heiligen Benedict wohl vertraut war. Solche Leute konnte Bonifacius gebrauchen. Gregor III. vermochte Willibald, dem Bunfche des Apostels nachzugeben 4), und Bonifacius täuschte sich in ihm nicht. Er war ein treuer Genoffe in dessen Kampfen, ein eifriger Berbreiter römisch katholischer Lehren in Baiern und dem Nordgau<sup>5</sup>), ein Gründer benedictinischer Klöster und Kirchen in Gichstädt 6) und unter dem Beistand seines Bruders Wunnehald auch in Heidenheim 7). Würzburg ward mit Burchhards), Buraburg bei Friglar mit Witta besett). Diese Männer konnten nicht nur die firchlichen Vorschrif-

Hehstedi in parte proxima nobis Baguariorum idem in Nordgoë simili modo, ut pius pater a fundamentis illud crigens melioravit et custodivit. - Duo autem ex illis electis Dei Wigbertus et Burghardus ante magistrum migrarunt a saeculo. — 2gl. Willibaldi vita Bonifacii c. 31. P.2, 348. Et duos - viros - ad ordinem episcopatus promovit, Willebaldum et Burghardum, eisque in intimis orientalium Francorum partibus et Bagnariorum terminis ecclesias sibi commissas impertiendo distribuit; et Willibaldo parochiam commendavit in loco - Haegstedt (Eichstedt), Burghardo vero in Wirzburg dignitatis officium delegavit et ecclesias in confiniis Francorum et Saxonum atque Slavorum suo officio deputavit.

<sup>1)</sup> Vita Willibaldi. Mab. l. c. 3, 2. c. 28. S. Bonifacins tradebat nostro episcopo S. Willibaldo illam regionem (Eistet), quae adhue tota erat vastata, ita ut nulla domus ibi esset, nisi illa ecclesiae S. Mariae, quae adhuc stat ibi, minor quam alia ecclesia, quam postea Willibaldus ibi construxerat. c. 29. Statimque, postenquam illue veniebat (Turingiam), S. Bonifacius archiepiscopus atque B. Burchardus et Wizo sacrae episcopatus auctoritati illum ordinando consecraverunt. - tribus hebdomadibus ante natale S. Martini in episcopum consecratus est in - Sallpurg. -

<sup>2)</sup> Bgl. Ercure 4. und Befele: Conciliengeschichte. 1858. Bb. 3. 462 f. 3) S. mein Programm ber Louisenstädtischen Realschule: Die Reise bes beil. Willibald nach Paläftina. Berlin. 1856.

<sup>4)</sup> Vita Will. c. 26. 5) Daf. c. 33.

<sup>6)</sup> C. 31.

<sup>7)</sup> Vita Wunnebaldi e. 12.

<sup>8)</sup> Vita Burchardi, Mabill. 3, 1, 710. 23gf. Rettb. 2, 313-18; ferner alle Stellen von G. 25. Anm. 1.

<sup>9)</sup> C. Die Bestätigung bes Papstes Bacharias an Wittn. Giles ep. 50. Bitta's Rame tritt unter ben verschiedensten Formen auf, Witta (Gil. ep. 51.

ten in ihrem Gebiete befestigen, sondern auch als Borbild der hier-

archie in Gallien bienen.

Ihnen theilt Bonifacius die Kirchen in den innersten Theilen des öftlichen Franken und Baiern zu 1) und Burchard von Würzburg die auf bem Gebiete ber Franken, Sachsen und Slaven 2) als Abzweigung seiner eigenen geiftlichen Macht, die er hier besaß3); diese Einrichtungen traf er aber nicht aus Altersschwäche, sondern, wie Willibald weiter richtig angiebt, nach der Kirchenvorschrift, damit bei feinem Leben ober nach feinem Tobe das Bolf nicht bes Geelenheilbeistandes der Hirten entbehre4). Alles das geschah aber noch gegen Ende des Sahres 741 5). Bonifacius zeigte dem Papft Zacharias gleich an, welche Bischöfe und wo er sie eingeset habe 6), und bat dringend um Bestätigung derselben, damit sie durch das Ansehen des beiligen Petrus und die "Befehle des apostolischen Sipes" begrünset und fest seien?) und damit gegenwärtige oder kunftige Geschlechs ter nicht magen, die "Parochie zu durchbrechen oder die Vorschriften des apostolischen Stuhles zu verlegen"8). Das Unsehen des Papstes grundete er somit in diesen Orten erft burch seine Berufung auf den papstlichen Stuhl, und umgekehrt fuchte er einen Schutz feiner Ginrichtung in biefer apostolischen Bestätigung. Seine Wirksamfeit war auf bem beutschen Gebiete leichter, weil er aus dem Nichts Etwas schuf, also noch nicht auf vorgefaßte Meinungen und auf Widerspruch stieß. Die Sierarchie, wie sie Bonisacius wollte, mit Unschluß an Rom, ward darum in diesen Gegenden rasch eingeführt.

Der Papst erhörte des Bonifacius Bitten und fandte durch beffen Boten Deneard') die Bestätigungsurfunden an die 3 Bischofe. Wir befigen davon nur die zwei an Burchard und Witta 10). Leiber

Wittae, sanctae ecclesiae Barbaranae; Othloni vita Bonifacii. c. 23, 24. Hyvitanus Capit. 742. — Uversa, Wera. Giles ep. 62 ad Ethelbaldum regem. Wizo (V. Willeb. c. 29). Albuinus u. f. w. Nad) Ecfhardt Francia Or. 1,357 ift Witta zusammengezogen aus Wigbert, der Name Uvera verderbt aus Wittana oder Wittani (ib. p. 466); cr soll den Lupus in der vita S. Wigbert. Albuinus genannt den Burghurg. Externetischen und 756 gesterken sein der Albuinus genannt, von Buraburg fpater vertrieben und 786 geftorben sein (l. c. p. 715; vgl. Rettb. 1, 598). —
1) S. oben p. 25. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Daf. Willib. v. Bonif. c. 31.
3) Ecclesias sibi commissas und Willebaldo suac gubernationis parrochiam commendavit, ganz der ersten Stelle parallel (c. 31.).

<sup>5)</sup> S. Ercurs 4.

<sup>6)</sup> Gil. ep. 49. Der Brief ist einige Zeit nach Zacharias' Einsepung (19. Novbr. 741), als diese dem Bonisacius zu Ohren kam, also vielleicht im Monat December 741 oder Januar 742 geschrieben, mithin jedenfalls bedeutend nach Willibalds Ordination. (Bgl. ep. 49. Ansang).

<sup>8)</sup> Daf. ut praesentes vel futurae generationes non praesumant vel parochias corrumpere vel violare praeceptum apostolicae sedis.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Gil. ep. 50. 10) Gil. cp. 51. S. Jaffe: regesta pontificum Romanorum, N. 1742. 43; über die verschiedenen Abreffen der beiden Briefe vgl. Pagi: Critica n. 211.

fehlt uns die dritte, durch welche die Frage entschieden wäre, ob Eichstädt oder Ersurt damals Bisthum, oder Willibald schon Bischof war'). Diese Schreiben bezeichnen einen Fortschritt in der Entwickelung päpstlicher Macht; denn Gregor III. besiehlt zwar wenige Jahre vorher: "Sehe Bischöfe kraft Deines Austrages von uns ein"); aber Bestätigungen von der Hand des Papstes werden nicht erwähnt. Hier tritt also der geistliche Oberherr hervor3). Herzog Karlmann gab gleichsalls, man weiß nicht, in welchem Jahre, seine Bestätigung der ernannten Bischöse und stattete die bischössliche Kirche mit Kirchen, Gütern und Nechten aus und verlieh ihr seinen fürstlichen

Schuß<sup>4</sup>).

Bonifacius genügte es aber nicht, seiner Lehre neue Seelen, für die Neubekehrten treue Hirten und für sich eifrige Mitarbeiter am Werke der Glaubensausbreitung zu sinden. Er sucht auch den bereits bestehenden Glauben rein zu erhalten und den Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl zu besetstigen. Der erste Sat des ersten Bonisacischen Briefes aus Pippins Periode ist das Programm für seine nun folgende Wirksamkeit. Er wünscht "den katholischen Glauben und die Einheit der römischen Kirche zu erhalten", und "ich höre nicht auf", sährt er sort "wen mir immer Gott als Hörer oder Schüler bei dieser Mission verliehen hat, zum Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl aufzusordern und hinzuneigen".

Sowie Bonifacius, für den Papft arbeitend, beffen Bulfe brauchte, jo bedurfte er, weil er im Reiche Karlmanns wirkte, des Beiftan= des dieses Fürsten und fand ihn. Er meldet selbst dem Papst: "Der Frankenherzog Karlmann ließ mich zu sich holen, um in bem Theile des Frankenreichs, der in seiner Gewalt ift, eine Synode zu versammeln, und versprach — den Glauben — der schon seit langer Beit zerfallen war, in Etwas verbeffern und heben zu wollen ). Sein Wirken war also jest auch vom Staate anerkannt, badurch erweitert worden und umfaßte nun auch die Länder Auftrafiens jenseit des Ilheins. Aber gerade dadurch erwuchsen ihm Hindernisse und bittere Rämpfe. Dieffeit des Mheins hatte er nur predigend und lehrend aufzutreten, burch die Taufe verlorene Beidenfeelen gu retten. Bier hatte er eingewurzelte Nebel auszurotten, gegen ein halb verfallenes. halb unrömisches Chriftenthum anzulämpfen. Er selbst schilbert den ungeregelten Buftand der damaligen franklichen Rirche fehr anschaulich in genanntem Briefe, eben weil er seiner fatholisch recht= glänbigen Seele von Grund aus zuwider war: "Die Franken haben nach Aussage ätterer Lente mehr als 80 Jahre feine Synobe mehr

<sup>1)</sup> S. p. 26 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Episcopos ordina ex nostra vice. Gil. n. 46.

<sup>3)</sup> S. meine Differtation p. 7.

<sup>1)</sup> Rubbart: Resteste Beschichte Baierns. Samburg, 1841. p. 409. Ann. 3. b) Gil. n. 49. optantes entholicam fidem et unitatem Romanae ecclesiae servare, et quantoscunque audientes vel discipulos in ista legatione mihi Deus donaverit, ad obedientiam apostolicae sedis invitare et inclinare non cesso.

<sup>6)</sup> Daf.

abgehalten" — und in der That ift in Karl Martells Zeit keine Spur einer solchen 1) — "auch hatten sie keinen Erzbischof, noch bez gründeten oder erneuerten sie irgendwo die kanonischen Nechte der Kirche; im Gegentheil werden die bischöflichen Sige in dem Staate größtentheils gierigen gaien zum Befit oder verbuhlten Geift= lichen hurern und weltlichen Prieftern zum Genuß gegeben. "2)

Weiter schildert er dem Papst die Verwilderung der Geist-lichen: "Es gäbe Diakonen, die, von Jugend an immer in Blutsschade, Chebruch und allen Nichtswürdigkeiten ihr Leben zubrinsgend — während des Diakonats vier oder fünf oder mehr Beischläsferinnen hätten und dennoch sich nicht schämen und schenen, das Evangelium zu lesen und sich Diakonen zu nennen u. s. w. 3). Sa, diakolar Sieden Sieden werden bei Wielelichen bei biefelben Sunden finde man bei allen Graden ber Beiftlichen bis zu den Bischöfen hinauf. — Und unter diesen würden auch manche Bischöfe gefunden, die Trunken- und Naushvolde seien und Jäger, im Heere bewassnet kämpften und mit eigenen Händen das Blut von Heiben und Christen verzießen.")
Außerdem hat er auch die Ehen zu rügen, die gegen römische

Grundfäße verftoßen, und verlangt daber vor allen Dingen, daß beim papftlichen Stuhl felbst fein Schwanten darüber Statt finde, baß Rom felbst erft alles Unftatthafte in feinem Schoofe ausrotte, "weil die fleischlich gesinnten Laien, Alemannen, Baiern oder Fran-ken, sobald sie sehen, daß in Rom Etwas geschehe, was wir ver-bieten, es für erlaubt und von dem Priester für gestattet halten und uns einen Borwurf daraus herleiten, sich einen Masel ihres Lebens<sup>a 5</sup>). So war es mit heidnischen, in Rom noch vorsommenden

Gebräuchen. 6)

Bonifacius hat in diefer Darstellung wenig übertrieben. Biele Bisthümer blieben unbefest, wie das von Rouen, Lemans und Berdun 7). Gang im Widerspruch mit den Kirchengeseten gab Karl Martell oft zwei bis drei Klöfter oder Kirchen einem Manne, wie feinem Reffen Hugo, dem Sohne des Drogo, die Bisthümer Baneur und Rouen 8), die Klöfter S. Wandrille und Jumidges 9). Ein Laie Milo war Bijchof

<sup>1)</sup> Gil. 49; vgl. E. Cauer. de Carolo Martello. Dissert. inaug. histor. Berol. 1846.

<sup>2)</sup> Gil. l. c. f. unten 751. Cap. XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gil. 49. 4) Daj.

<sup>5)</sup> Das.

<sup>6)</sup> Daf. Sicut affirmant se vidisse annis singulis in Romana urbe et juxta ecclesiam in die vel nocte, quando Kal. Januarii intrant, paganorum consnetudine choros ducere per plateas et acclamationes ritu gentilium et cantationes sacrilegas celebrare et mensas illa die vel nocte dapibus onerare et nullum de domo sua vel ignem vel ferramentum vel aliquid commodi vicino suo praestare velle etc.
7) Roth: Geschichte des Beneficialmesens. S. 332. Anm. 72; 85.

<sup>8)</sup> Gesta abbatum Fontanellensium. c. 8. P. Mon. 2, 280.

<sup>9)</sup> Daj.

von Trier und Rheims), und Gerold, wie sein Sohn Gewilieb waren Bischöfe von Mainz und Worms?); ja, selbst Bonifacius soll, wohl nur um dem augenblicklichen Mangel abzuhelfen, als Vorgänger von Milo eine Zeit lang die Bisthumer Trier und Rheims

verwaltet haben. 3)

Natürlich lebten solche Laienbischöfe wie Grimo, Wido und Ragenfried, Bischöfe von Rouen und Aebte von G. Bandrille. nach gewohnter Beije finnlichen Genuffen frohnend, anstatt ben fanonischen Vorschriften zu gehorchen4). Viele zogen mit in den Rrieg, wie Savaricus und Anepos 5). Wando, Abt von S. Wanbrille, fampft mit in der Schlacht bei Bingy 6). Gerold fiel in eis ner Schlacht mit den Sachsen; sein Sohn und Nachfolger im Amte, Gewilieb, tödtete den Mörder seines Vaters aus Rache 7. mit Schwert und Kriegsgewand angethan, von einer Schaar von hunden umgeben, gingen der Sagd nach, wie Wido, der Abt von Fontenailles, "ein vorzüglicher Bogenschüpe, mit hölzernem Bogen Bogel zu ichießen" 8); auch dem Gewilieb macht Bonifacius das zum Vorwurf9), und Milo wurde auf der Jagd von einem Gber durchbohrt. 10)

Karl Martell, mit Kriegen vollauf beschäftigt, hatte weder Zeit noch Sinn für Synoden und Rirchenverbefferung. Diesen Grund giebt der Biograph des Bonifacius in seiner schwülftigen Weise an: "Die synodischen Versammlungen der Bischöfe wurden wegen der täglichen Angst vor Krieg und seindseligen Aufständen der herum-wohnenden barbarischen Bölker, die mit den fremden Räubern der auswärtigen Nationen das Frankreich wild zu zerstören versuchten, ent= weder gar nicht mehr veraustaltet oder so der Vergessenheit anheim=

gegeben, daß fie auf keine Weise mehr bekannt sind. 11)

Dagegen fand jest nach Karl Martells Tode Bonifacius besseren Boden fur seine Saat. Karlmann, wahrscheinlich wie Pippin im Rlofter S. Denys in Frommigkeit und kirchlichem Sinne erzogen, brachte jenem Apostel mehr Wohlwollen gegen die Rirche entgegen.

2) Gallia christiana 5, 663.

<sup>1)</sup> Rettb. 1, 307.

<sup>3)</sup> Hincm. opp. 2, 258: (Remorum ecclesia) — quamdin ejecto sine ullo crimine ali ca suo pontifice Rigoberto violentia tyranni Milonis tempore Caroli principis pastore vacans, Bonifacio - aliquandin, sicut ecclesia Trevirorum commissa fuit.

<sup>4)</sup> G. abb. Font. c. 11, 12,

b) Historia episcoporum Autissiodorensium c. 26. (Labbei concilia 1, 429. — Adonis Viennens. chron. P. Mon. 2, 318. Ann. Amandi, baf. 1, 6. - Ueber ben mahrscheinlich falschen Ramen Auspos f. Wait: Deutsch. Berfaffungegeich. 3, 40. Ann. 4.

<sup>6)</sup> G. abb. Font. c. 3. P. 2, 377.

<sup>7)</sup> Othlo, vita Bonifacii. Lib. 1. c. 37. G. Greurs 14. 8) G. abb. Font c. 11.

<sup>9)</sup> Othlo vita Bonifacii I. c.

Gesta Treverorum. c. 25. P. Mon. 8, 162.
 Will. vit. Bonif. c. 30. P. 2, 348.

Es ist gestritten worden, wer den Antrieb zu dem Reformationswerke gab, ob Karlmann, ob Bonisacius, weil dieser selbst dem Papst berichtete: "Karlmann ließ mich zu sich holen und bat, daß ich in dem Theile des Frankenreichs, welcher in seiner Gewalt ist, eine Synode versammeln lassen sollte"). Indeß nutzte dem Kirchenmanne mehr daran liegen; mir scheint daher sein Biograph nicht auß Borliebe für seinen Helden ihm den ersten Schritt unterzusschieben, sondern mit voller Wahrheit zu sagen: "Er ermahnte den Herzog Karlmann sehr oft zur Versammlung von synodalen Zusammenkünsten"). Nachher, als Karlmann darauf einging, mag er eine besondere Aufsorderung an Bonisacius erlassen haben, worauf sich die Stelle im Briese bezieht.

Der Reformator hatte nun schon viel gewonnen; aber das Scheitern seiner ersten Wirksamkeit im Frankenreiche, die Macht der Fürsten und Großen, die weit verbreitete Verwilderung von Volk und Geistlichen machten sein Auftreten noch sehr zaghaft. Er ninunt sich besonders sehr in Acht, bei den Fürsten anzustoßen. So hat er mit Erlaubniß des Papstes Gregor einen Preschter zu seinem Erben und Nachsolger im Kirchendienst ernaunt, denkt aber jest daran, einen Andern zu wählen; "denn nachher hat dessen Vruder den Oheim des Frankenherzogs getödtet, und wir wissen noch nicht, wie jener Streit beigelegt werden und sich endigen kann". — Es scheint, daß man jenen nicht gut werde wählen können, "wenn der Fürst entgegen sein sollte".3)

So schonend tritt der sonst heftige Reformator, ebenso wie der Papst "einem Laien von großem Ansehen" gegenüber, "der gegen die Kirchengesetze die Wittwe seines Oheims, nachher die Gattin seines Betters geheirathet hat". Die Angelegenheit ist trop ihrer Wichtigkeit — Bonisacius verliert sie nicht aus dem Ange — erst im

Jahre 744 erledigt. 5)

5) ©. 744. Cap. VII

Welchen Widerstand er vom Volke fürchtete, ist oben angedeutet worden. Darum bittet er den Papst, "die abergläubischen Sitten zu unterdrücken"; denn "wenn der Papst jene heidnischen Ueberreste in der Stadt Rom unterdrückt habe, werde er sich Lohn und ihm

2) Will. v. Bonif. c. 30. Ende. P. 2, 348.

<sup>1)</sup> Gil. n. 49. C.: Dux Francorum me accersitum ad se rogavit, ut in parte regni Francorum, quae in sna est potestate, synodum facerem congregari.

<sup>3)</sup> Gil. ep. 49: "quia postea frater illius avunculum ducis Francorum occidit et adhuc ignoramus, qualiter ista discordia pacificari et finiri valeat — quia hoc non videtur posse ficri (die Bahl), si contrarius princeps fuerit. Bgl. oben ⑤. 19.

<sup>4)</sup> Day.: "quia laieus quidam magnae personae — dicebat, sibi — a Gregorio datam fuisse licentiam, ut in matrimonium acciperet viduam avunculi sui, quae et ipsa fuit uxor consobrini sui et ipsa, illo vivente, discessit ab eo et isti viro, qui nune eam accipere desiderans affirmat sibi licentiam datam, in tertia generatione propinqua illius esse dinoscitur et votum vovit Deo castitatis et velata fuit et iterum abjecto velamine maritata.

großen Erfolg in den kirchlichen Lehren bereiten"); ebenso soll der Papst verhindern, daß die Bischöfe behaupten, Gregor hätte ihnen trop aller Anöschweisungen erlaubt, in der Bischosöwürde zu verbleiben<sup>2</sup>). Also auch von dieser Seite erfährt Bonisacius schon

Widerstand und ruft die Antorität des Papstes an.

Der firchliche und reliziöje Eifer war bei beiden Männern, Bonifacius wie Zacharias, zu groß 3), als daß diese Himeigung Karlmanns zu ihren Wünschen nicht mit dem größten Inbel hätte aufgenommen werden sollen. Nur tritt die Freude bei Zacharias ungetrübter hervor, weil er den Kämpfen sern steht, während Vonisacius immer flazt und eifert. Die Zusriedenheit will vor dem Schmerz nicht aufkommen; denn die Welt eutspricht nicht des Verbesseres Idealen, und das Volk will sich seinem geistlichen Beglücker nicht gleich sügen. Der Papst antwortet: "Du flößest in unser Herz große Freude, so oft uns die Schriften Deiner Heiligkeit gesandt werden, — da täglich — dem Schooße der heiligen Mutter Kirche durch Deine Predigten neue Völker einverleibt werden"); er betet daher, wie er sagt, ohne Unterlaß zu Gott, "er, der bei Euch anz gefangen hat, bringe das gute Werk noch weiter zu Ende." 5)

Mit Eifer geht er auf alle Bünsche seines Legaten ein; benn Einheit des Handelns erkennt auch er als Bürzschaft guten Ersolzges. "Bas Du verlangt hast, gestehen wir ohne Zaudern zu". Er fündigt ihm daher an: "Deinen drei Bischösen haben wir einzeln Bestätigungsbriese gesandt, die wir ihnen durch die Hand Deiner Heiligkeit zuertheilt wissen wollen"6). Um Bonisacius zu unterstügen, legte er sein Ansehen in die Wagschale. Er muntert Karlmann in einem eigenhändigen Schreiben auf und richtet an den bezeichneten vornehmen Laien einen Brief, um ihn von seinen Sünzben abzumahnen"). Freilich reicht seine Unterstützung noch nicht weiter. Vorstellungen, gewichtig durch seine Bedeutung, sind Alles; aber diese Bedeutung ist er auch bemüht zu heben. Er versäumt nicht, dem gländigen Leser seiner Briefe das Fundament seiner Macht einzuschäffen, um so seinen Beschen Gehorsam zu verschaffen. Er schreibt den oben genannten Bischen: "Wir bestätigen

<sup>1)</sup> Gil. l. c.

<sup>2)</sup> Gil. 49. Episcopi quoque et presbyteri gentis Francorum, qui fuernnt adulteri vel fornicatores acerrimi, quos in gradu episcopatus vel presbyterii fornicationum filii nati argunut, revenientes ab npostolica sede, dicunt, sibi Romanum pontificem licentiam dedisse ministerium episcopale in ecclesia ministrare.

<sup>3) 3</sup>m lib. pontificum, ed. Vignoli. Rom. 1752. p. 59. wird 3achariae

<sup>&</sup>quot;amutor eleri" genaunt.

<sup>4)</sup> Ep. 50.

<sup>5)</sup> Daf. 6) Bon ben drei Briefen sind nur zwei vorhanden G. Jaffe: Reg. 1742. 43. 7) Gil. n. 49. Im Ganzen überbringt Deneard also 6 Briefe von Bacharias,

<sup>7)</sup> Gil. n. 49. Im Gangen überbringt Deneard also 6 Briefe von Zacharias, einen an Bonifactus, einen an Karlmann (Et Carolomanno filio nostro alia scripta direximus) einen an den bezeichneten Laien (Nam et nos ei pro hoe commonitoria scripta direximus) und drei an die eingesepten Bischofe (tribus opisco-

Euch fraft der Antorität des heiligen Apostelfürsten Petrus, dem von Gott und unfrem Seiland die Gewalt gegeben ift, die Gunden ber Menschen zu binden und zu lösen"). Sa, wer auf die Kluft zwischen Worten und Werken nicht achtet, glaubt in ihm schon den mächtigen Kirchenfürsten späterer Jahrhunderte zu erblicken. Schon brobt er ben Uebertretern seiner Borfdriften mit dem Bann-

Natürlich bewahrt er auch Karlmann gegenüber seine geistliche Burde, wenigstens in den Briefen an den Bonifacius, und nennt ibn feinen "Sohn"3). Um festesten ift aber seine Haltung gegen bewährte Anhänger, wie Bonifacius; ihm schlägt er seine Bitte, noch bei seinen Lebzeiten einen Nachfolger wählen zu dürfen, rundweg ab; nur am Todestage durfte er einen bestimmen, schreibt er mit ber gnädigen Bemerkung: "Reinem Andern erlauben wir uns zu ge=

ftatten, mas wir Dir zu ertheilen für Recht erachten." 4)

Alle Rathschläge giebt ber Papft seinem Legaten als Befehle. Die Art der Ausführung, die nicht immer leicht war, mochte freilich Bonifacius felbst überlaffen bleiben. "Deine Brüderlichkeit foll erwähntem Concil mit dem ausgezeichneten Manne (Karlmann) bei= wohnen" 5). Weiter befiehlt er ihm, "er solle auf keine Beise — erlauben, daß Priester, die den Kirchengesetzen zuwider handeln, das Priesteramt verwalten". "Bom Tage der Uebernahme des Priester= amtes muffen die Presbyter auch von der eigenen Ghe abgehalten werden "6). Aus den spätern Kämpfen des Bonifacius werden wir seben, daß das Befehlen leichter als das Ausführen war.

Bei der Bestrafung Fehlgehender läßt der Papst dem Bonifacius freie Sand; zur Richtschnur seiner Entscheidung soll er nur "die kanonischen Regeln und Anordnungen der Kirchenväter vor Sänden haben"7). Rur in zweifelhaften Fällen folle er dem Papfte Mitthei=

pis tuis singulas confirmationis epistolas misimus). Nur der erste und awei von den letten find vorhanden; außerdem aber bringt er wahrscheinlich noch den vom Diaconus Gemmulus, den der tritiflose Giles dem Jahre 744 zuweist (Giles n. 59).

<sup>1)</sup> Gil. n. 51.

<sup>2)</sup> Daf.: Nam si, quod non credimus, si quis ille fuerit, qui contra hanc nostram praeceptionem temerario ausu venire tentaverit, sciat, so

aeterni Dei judicio anathematis vinculo esse innodatum.
3) Gil. n. 50. Bgl. S. 32. Anm. 7. Schade, daß der Brief an Karlmann nicht ba ift, um fein Benehmen gegen diefen völlig zu niberfeben. Wollen wir nicht du 111, um sein Seinehmen gegen biesen vong zu nortziesen. Wich aus dem Charaster späterer Briese von ihm und seinen Nachfolgern an Pippin einen Rückschlus machen, so such der Papst ihn gewiß durch Aussicht auf den himmlischen Lohn zu weiteren Thaten zu spornen.

4) Gil. 50. p. 109: quod — potisti, ut te vivente in tuo loco eligatur episcopus, hoc nulla ratione concedi patimur. — ea hora, qua te de procesus procesus procesus procesus tibli successive speculti specult migraturum cognoveris procesus in procesus procesus tibli successive.

praesenti sacculo migraturum cognoveris, praesentibus cunctis, tibi successorem designa, ut huc veniat ordinandus, quod nulli alii concedi patimur, quod tibi-largiri censuimus.

Daj.
 Daj.

lungen machen, "damit wir", wie er fagt, "zur Heilung des neuen

Bolkes" — "ohne Zaudern zu antworten uns beeilen." 1)

Die besprochenen Briefe kamen erft nach Beendigung des Concils an. Sie sind, wenn ihre Unterschrift richtig ist, erst am ersten April 742 abgefaßt2). Das Concil fand aber schon am 21sten April 742 Statt'3), furz vor dem Feldzinge Rarlmanns nach Aqui-Das gewöhnliche Märzfeld wurde also nicht im Monat Mars abgehalten, sondern wurde fast, wie unter König Pippin, ein Maifeld. 4)

Es war nämlich nicht bloß eine Synode von Geiftlichen, fonbern eine auftrasische Reichsversammlung 5), der außer den Optimaten Karlmanns 6) auch die Bijchofe seines Reiches mit ihren Presbytern

beiwohnten.

Genannt ist") zuerst Bonifacius selbst als Leiter, dann Burschard von Würzburg, Nagenfried von Köln, Hwitanus, d. i. Witta, der Bischof von Buraburg's), Willibald von Cichftadt, endlich Da= danus und Eddanus. Der Leptere ift wohl heddo von Strafburg. So mare ber Glag, aber nicht das übrige Alemannien, vertreten. Des Dabanns Bischofssit ift nicht zu ermitteln; vielleicht war er ber von Bonifacius nach Willibrords Tode 739 eingefeste Bischof

pon Utrecht. 9)

Für seine Abhängigkeit von dem guten Willen der Optimaten und befonders Karlmanns findet Bonifacins Erfat an dem Anfehen, das feine Bestimmungen als Gesetze einer Reichsversammlung ge= niegen. Gine rein geiftliche Synobe biefer an Bahl geringen, noch gang neuen, daber wenig bekannten und nicht fehr einflugreichen Bijchofe ware mit ihren Gefegen im Namen ber papftlichen Antorität wenig durchgebrungen. Bum Glück ift Karlmann dem Borhaben geneigt; als Laie fügt er fich dem kenntnifreichen Bonifacius, und fo fest biefer die nothigen Magregeln durch, nur in der Form von der Macht der Fürsten abhängig. Die Vischöfe kommen nicht aus freien Stücken zusammen, sondern es heißt 10): "Ich Rarlmann, Herzog und Fürft

<sup>1)</sup> Daf.

<sup>2)</sup> S. Grc. 5. A. 3) Anno septingentesimo quadragesimo secundo XI, Kal. Majas. -P. leg. 1, 16. Cap. 742.

1) ib.
5) ib.: Concilium et synodum congregavi.

<sup>6)</sup> ih .: "per consilium sacerdotum et optimatum meorum." 7) Nur die Namen ohne Diöcesenangaben steben. Bonifacium episcopum et Burghardum, Regenfridum et Hwitanum (Gil. 2, 12: Wintanum) et Vvillebaldum (Gil. l. c.: Witbaldum) et Dadanum et Eddanum cum presbyteris eorum.

<sup>8)</sup> G. oben G. 26. Ann. 9.

<sup>9)</sup> Rettb. 1, 356. 10) Cap. 742. P. Mon. leg. 1, 16: Ego Karolomannus dux et princeps Francorum cum consilio servorum Dei et optimatum meorum episcopos, qui in regno meo sunt, cum presbyteris et (Wait: 3, 32 ichfagt vor ad) concilium et synodum congregavi.

der Franken, habe" — freilich auf Rath von Geiftlichen und Großen "eine Bersammlung und Synode zusammenberufen". Sie find nicht da, um Gesetze zu geben, fondern "daß sie mir Rath geben

mogen, wie die Gesete Gottes wiederhergestellt werden. "1)

Auch die andern firchlichen Handlungen geschehen fraft des fürftlichen Beschlusses; daher sind die Eingangsformeln bei dem Erlaß der Gesete: "Wir haben festgeset, beschloffen, verhindert" 2), und zwar ift biefe Form ber Plural Majeftatis; benn Karlmann fagt auch: "Auf den Rath meiner Priefter und Bornehmen haben wir in den Städten Bijchöfe angeordnet und über fie als Erzbischof Bonifacius gefest. 3)

Es ift daher nicht auffallend, daß Pauft Zacharias auch nicht einmal erwähnt wird. Karlmann wartet beffen Erlaubniß zur Syn= obe nicht ab; benn biefer hat mit frankischen Staatsangelegenheiten Nichts zu schaffen. Bonifacius wird nur so nebenher "der Abgesandte

bes heiligen Petrus" genannt. 1) Der Sache selbst geschah, wie gesagt, bedurch kein Eintrag. Bas Karlmann versprach, hielt er. Der Zweck der Synode ist flar ausgesprochen: Sebung des gesunkenen katholischen Glaubens, Befferung des religios schlaff gewordenen Bolkes. "Die Bischofe sollen Rath geben, wie das Gesetz Gottes und die kirchliche Religion wiederhergeftellt werde, die in den Tagen der Regierung früherer Fürsten verfiel und zusammenbrach, und wie das chriftliche Bolf zum Seelenheile gelangen konne und nicht, durch faliche Priefter getäuscht. untergehe."5)

Alle hier ergriffenen Maßregeln verfolgen den genannten Zweck und arbeiten den Fehlern entgegen, die Bonifacius in seinem Laftergemälde zeichnete 6). Bor allen Dingen werden die unsittlichen Geistlichen entfernt und zur Buße gezwungen 7), wahrscheinlich aber bloß die unbedeutenderen. Für die mächtigeren war der Befehl vorläufig eben nur ein Befehl; benn sonft hatte Bonifacius nicht so febr über seine Kämpfe klagen können. Die entzogenen Besitzungen wurden

2) Statuimus, decrevimus, prohibuimus.

4) Bonif., qui missus est S. Petri.

<sup>1)</sup> ut mihi consilium dedissent, quomodo lex Dei et ecclesiastica relegio recuperetur.

<sup>3)</sup> Daf.: per consilium sacerdotum et optimatum meorum ordinavimus per civitates episcopos et constituimus super eos archiepiscopum Bonifacium, qui est missus S. Petri.

<sup>5)</sup> Capit. 742. 1: quomodo lex Dei et ecclesiastica relegio recuperetur, quae in diebus praeteritorum principum dissipata corruit, et qualiter populus Christianus ad salutem animi pervenire possit, et per falsos sacerdotes deceptus non pereat. - Beiter: ut nobis praesentibus canonum decreta et ecclesiae jura restaurentur et religio christiana emendetur.

<sup>6)</sup> S. oben S. 28. f.

<sup>7)</sup> Cap. 742. 1: Falsos presbyteros et adulteros vel fornicatores diaconos et clericos de pecuniis ecclesiarum abstulimus.

den Rirchen zurückerstattet 1). Waffen zu tragen, zu fampfen, überhaupt nur mit zu Felde zu ziehen, wird Geiftlichen verboten, außer benen, "die wegen des göttlichen Dienstes, um die Meffe abzuhalten" und "um die Reliquien zu tragen, erwählt sind; das sind ein oder zwei Bischöfe für die Fürsten und für jeden Befehlshaber ein Presbyter, "der die Beichte hören und die Buße bestimmen könne" 2). Alles Jagen, das Umberschweifen mit Hunden in Wäldern und das Halten von Falfen wird allen Geiftlichen unterfagt 3). Als Schranke gegen Berweltlichung follen Presbyter und Diaconen nicht das Krieasgewand der Laien, sondern Mondiskapuzen nach Sitte der Diener Gottes tragen4). Um Berlockungen zur Sinnenluft zu vermeiden, follen in keinem Saufe eines Priefters Frauen wohnen 5). Gesetz schneidet also bier in strenger Allgemeinheit oder eigentlich Unklarheit jeglichen Umgang mit Frauen ab. Pippin gestattet auf der neuftrischen Synode gewisse Ausnahmen.

Absehung der Sünder sollte das alte Uebel ausrotten, ftrenge Strafen vom Tage der Synode an ) neuen Reuschheitsübertretungen wehren. Jeder Mann und jede Frau, die fich dem Dienste Chrifti widmen, follen "bei Waffer und Brod im Gefängniß Buge thun für Hurerei"). Der ordinirte Presbyter soll, da es bei seinem höhern Amte und seiner Presbyterweihe um so abscheulicher ift, wegen beffelben Berbrechens zwei Sahre im Gefängniß schmachten, doch vorher gegeißelt werden. Der Bischof kann außerdem seine Strafe vergrößern. Andere Geiftliche und Monde follen drei Mal Prügelftrafe erhalten und dann ihr Vergeben ein Sahr im Gefängniß bereuen. Gleiche Strafe erhalten die Nonnen, denen aber noch das Haupthaar abgeschoren werden solls). Es war den letzten bei= den Klaffen von Gottesdienern im Allgemeinen das Leben nach Benedictinischer Regel, d. h. Kenschheit, Armuth und Gehorfam, anempfohlen. 9)

Solche Strenge war wohl geeignet, die Unsittlichkeit unter ben als Vorbilder dienenden Geiftlichen einzudämmen. Indeffen Ver-

<sup>1)</sup> Daf.: Et fraudatas pecnnias ecclesiarum ecclesiis restituimus et reddidimus. Lgl. Bait l. c. 3,33. Uun., 1.

 <sup>2)</sup> Daj. 2.
 3) Daj.

<sup>4)</sup> C. 742. 2. 7. 5 C. 742. 7.

<sup>6)</sup> Post hanc synodum mit hingngefügtem Datum. Ut-quisquis servorum Dei vel aucillarum Christi in crimen fornicationis lapsus fuerit, quod in carcere poenitentiam faciat in pane et aqua et si ordinatus presbyter sit, duos annos in carcere permanent et anten flagellatus et scortientus videathr et post episcopus adangent - clericus vel monachus - post tertiam verberationem in carcerem missus vertente anno ibi poenitentiam agut. -- Nonnae velatae eadem poenitentia contineantur et radantur omnes capilli capitis ejus. C. 742. 6. Nach Sciters, Bonifacius, p. 362, heißt "post ep. udaugent": bann mag ihn der Bischof wieder aufnehmen.
7) Das.
8) Das.

<sup>9)</sup> O. 742, 7.

brechen verbieten, war nicht genug; es mußten Richter sein, um sie zu beftrafen, Auffeher, um über die Sittenreinheit des Bolfes wie der Geift= lichen zu machen. Dazu diente das geistliche Beamtenthum, wie es das bereits ausgebildete hierarchische System anordnete, und wonach die Priefter neben ihren geiftlichen Pflichten auch die Sittenpolizei über daß Bolf und über einander übten. Diese Hierarchie ift das Mufterbild eines centralisirten Staates.

Um also sein Werk für die Zukunft zu sichern, erneuerte Bonifacius diefe Kirchenherrschaft in ihren Saubtzügen in Karlmanns Staat, — aber wohlgemerkt: in Karlmanus Staat! — Daher ge-nügt Bonifacius als oberste Spipe des pyramidalisch zugespitzten Syftems. Karlmann fest Bifchofe und über fie Bonifacius als Ergbischof ein '). Vom Papst ist noch nicht die Rede. Der Ropf fist noch lofe auf bem Rumpf. Die Berbindung zwischen beiden bildet Bonifacing 2). Noch ift fie aber eine personliche, feine amtlich auerkannte.

Den Bijchöfen find in den allgemeinsten Umriffen ihre Pflichten vorgezeichnet und umgekehrt ihren Untergebenen die gegen fie. Ein jeder Presbyter foll dem Bischof des Sprengels, in dem lebt, unterworfen fein; er foll ibm, damit der Bifchof ftets flar über den Religionszuftand seiner Diöcese sei, über die Führung seines Amtes Rechenschaft geben, und wie es mit Taufe, katholischem Glauben, Gebeten und Megordnung ftehe3). Neben diefer Aufsicht über bie Amtsverwaltung foll der Bischof aber auch in der Fastenzeit ein Beuge fein feiner Reinheit in Leben, Glauben und Lehren 4). vom Borbilde diefer geiftlichen Unterbeamten, die am meiften mit bem Bolke in Berührung kommen, es abhängt, ob Sittlichkeit im Bolke herrscht, darum findet bei ihnen die strenge Unterwürfigkeit und Aufficht über sie statt. 5)

Aus diesem Grunde sollen "nach den fanonischen Borfichtsmaßregeln ("cautellam") also von irgendwoher heraureisende unbefannte Bischöfe oder Presbyter vor ihrer Prüfung durch die Syn= ode nicht zum Kirchendienst zugelassen werden"6). Es war eine Fremdenpolizei und Censur im Reime; wir werden bald Spuren

weiterer Fortbildung erblicken.

<sup>1)</sup> Daf. 1.

<sup>2)</sup> S. S. 35. Anm. 4.
3) C. 742. 3: Decrevimus juxta sanctorum canones, ut unusquisquo presbyter in parochia habitans subjectus sit illi episcopo, in cujus parochia habitat, et semper in quadragesima rationem et ordinem ministerii sui sive de baptismo, sive de fide catholica, sive de precibus et ordine missarum ipsi episcopo reddat et ostendat.

<sup>4)</sup> Das.: et ut episcopus testis adsit castitatis et vitae et fidei et doctrinae illius.

<sup>5)</sup> Daj. Byl. Bonif. sermo III. Gil. 2,65: Presbyteri vero et totius clerus sanctae ecclesiae — die noctuque omnimodis inreprehensibiliter vivant coram saecularibus, ut bonis illorum exemplis erudiantur multi. -Ostendant omnibus hominibus bonae conversationis exempla et doceant populo Christi in veritate et fide, ut cum multiplici sanctarum animarum lucro appareant in conspectu Domini Dei nostri. 6) Daj. 4.

Einer der weitverbreiteten Uebelftände war, besonders in Rarl= manns Reich, das Vorwalten beibnischer Gewohnheiten. Seine Unterthanen bestanden zum großen Theile aus ganz neuen Christen oder nicht gar zu lange bekehrten Beiden, die zwar ein Bekenntniß des neuen Glaubens ablegen und Sabei ihre heidnischen Gottheiten, Thunaer, Wodan, Sarnote, und alle Unholde, die ihre Genoffen find, so wie den Teufel und alle Teufelswerke und -worte abschwören mußten 1), die aber oft der Gewalt, oft der Ueberredung wichen. Der neue Glaube konnte also nicht recht innerlich und festgewurzelt sein. Wer da weiß, wie nach einem Sahrtausend noch immer Reste des Heidenthums in Sagen, Liedern und Gebräuchen an unfer Bolksleben sich festklammern, wie selbst zu Bonifacius' Zeit zum Aerger dieses Apostels noch attrömische Gebräuche nach 700jährigem Bestehen bes Christenthums in der Stadt Rom fortlebten2), ber wird sich nicht wundern, wie den Deutschen des achten Sahrhunderts beidnische Gewohnheiten noch recht lieb waren und neben driftlichen Ceremonien nebenher gingen, ja fich mit ihnen verschmolzen. Durch die Nachbarschaft und den Berkehr der ringsumwohnenden Seiden, der Friesen, Sachsen und Slaven, erhielt diese Lebensweise von vielen auftrafischen Unterthanen stets neue Nahrung; felbst Priefter, die vielleicht ursprünglich Heiden waren, konnten sich trop aller Ueberzengung und driftlichen Bildung ben mit ihnen aufgewachsenen und in ihnen fest gewordenen Anschanungen nicht immer entziehen 3); und wie zahlreich diese Reste des Heidenthums waren, zeigt das dreißig Arten enthaltende Regifter berfelben 1), deren Besprechung und Erklärung Sache des Kirchenhifterifers, mehr noch des Erforschers germanischer Mythologie ift's). Hier genügt es, auf ihr Be-

<sup>1)</sup> P. leg. 1, 19. Die Abschwörungsformel ift, wie der Inhaltsanzeiger heidnischer Gebräuche, in einem vaticanischen Cober ben Aften bes Concile von Attiany angeheftet, gehört aber nach Perh' andern Borgängern folgender Ansicht der Leit des Liftinensischen Concils an. Ich fann das insoweit bestätigen, daß erstens die abrenunciatio satanae in einer Predigt des Bonisacius, also vor scheme Tode, vorkommt, aber auch sogar 748 schon als lange bestehend erwähnt wird. (Gil. ep. 71: nee ipsa solennia verba, quae nnusquisque entechumenus, si talis actatis est, ut jam intellectum habeat, sensu cordis sui percipere et intelligere use docent nee guaerunt de iig gase bentisses schontiese schont et allegere use docent nee guaerunt de iig gase bentisses schontieses. telligere nec docent, nec quaerunt ub iis, quos baptizare debent, i. e. abrenunciationem satanae et caetera). Seiters (Bonifacius p. 381) ift gleicher Anficht mit Perts. Er bedauert mit Recht, daß die Namen der Bischöfe (nomina episcoporum, qui missi sunt a Romana urbe ad praedicaudum in Gallia), welche ber Abschwörungssormel voranstehen sollen, nicht aus dem Coder mit abgebruckt sind, weil der Anschluß an das Listinensische Concil, jowie die Gegenwart der beiden Römer Georg und Johannes jogleich entschieden ware (s. unten Exc. 14), ich füge hinzu, auch der Streit über den Brief an Bonifazins (f. unten Exc. 12).

<sup>2)</sup> G. oben G. 31.

<sup>3)</sup> Gil. n. 71: Pro sacrilegis presbyteris, — qui tauros et hircos diis paganorum immolabant, manducantes sacrificia mortnorum etc. -

<sup>4)</sup> P. leg. 1,19. Indiculus puganiarum. Rur Ueberschriften, baber oft unverständlich. Räheres f. Rettb. 1, 326, Ann. 16; Seiters l. o. 384-401; Eckh. Fr. Or. 407-440.
5) Daf.

fteben hinzudeuten; benn die Schilderung ihrer Unterdrückung ift bie

Kauptsache.

Ein driftlicher Bischof darf solchen Unfug nicht dulben; "darum foll er in seinem Sprengel Sorge tragen, mit Gulfe des Grafen, der der Bertheidiger der Kirche ift, daß das Bolf Gottes feine beidnischen Gebräuche ausübe (paganias), fondern daß fie allen Schmut bes Heidenthums wegwerfen und verabschenen, seien es Todtenopfer, Loosbeuter oder Wahrfager, Amulete, Beobachtungen des Vogelfluges, Besprechen oder Schlachten von Opferthieren, das dumme Menschen neben der Rirde nach beidnischer Sitte vornehmen unter Anrufung von Märtyrern und Bekennern — ober jenes kirchenschänderische Teuer, das fie niedfyr nennen, oder alle beliebigen Beobachtungen der heidnischen Gebräuche forgfältig verhindern 1). nifacius felbst befolgt seine eigenen Vorschriften mit dem Eifer, dem fie ihr Dasein verdanken; in einigen von seinen funfzehn Predigten2), die ungefähr jener Zeit angehören 3), spricht er beftig gegen den genannten Unfug4). In einer berfelben, die unmittelbar nach einer Taufe an Nenbekehrte gerichtet worden zu sein scheint — benn sie erinnert an die Worte der uns bekannten Abschwörungsformel') erklärt Bonifacius die durch die feierliche Sandlung übernommenen Pflichten. Er tritt uns, wie in feinem feiner Briefe fo ftark, als ein warm sittlicher und tief religiöser Mensch entgegen. Mit gedrängter, völlig phrasenloser Kürze und Alarheit, die seine Predigten auszeichnet 6), mahnt er die neuen Glaubensgenoffen von allen La= stern und Leidenschaften und von Aber- und Errglauben ab, was er Alles als Teufelswerke und -worte bezeichnet, und sept ihnen in wenigen Zeilen den großen Kreis von Pflichten, Die sie Gott, der Kirche, den Mitmenschen, vorzugsweise Armen, Kranken, ihren Kin-dern, Franen und Dienstboten gegenüber auf sich laden, in den einfachsten Worten auseinander. Es war vorauszusehen, daß alle jene eingeriffenen Uebelftande nicht mit einem Male zu beseitigen

<sup>1)</sup> Cap. 742, 5. Decrevimus — ut — unusquisque episcopus in sua barrochia sollicitudinem adhibeat, adjuvante gravione, qui defensor ecclesiae est, ut populus Dei paganias non faciat, sed ut omnes spurcitias gentilitatis abjiciat et respuat, sive sacrificia mortuorum, sive sortilegas vel divinos, sive philacteria vel auguria, sive incantationes, sive hostias immolatitias, quas stulti homines juxta ecclesias ritu pagano faciant, sub nomine sanctorum martyrum vel confessorum, sive sacrilegos ignes, quos niedfyr vocant, sive omnes quaecunque sint paganorum observationes, diligenter prohibeant.

2) Gil. Tom. II.

<sup>3)</sup> Ueber biefe Predigten f. Seiters 572-75.

<sup>1)</sup> Bgl. & B. Rebe VI. Gil. 2, 76.: Haec enim sunt capitalia poccata. Sacrilegium, quod dicitur cultura idolorum. Omnia autem sacrificia et auguria paganorum sacrilegia sunt etc. VIII. 2, 84 nennt Bonifacius diefe diabolica argumenta, XV. p. 105 mala opera diaboli.

<sup>5)</sup> Abrenunciastis enim diabolo et omnibus operibus et omnibus pom-

pis ejns. 6) Seiters 1. c. 575.

seien. Es sollten daher alljährlich Synoden in Gegenwart Karl-manns gehalten werden, damit die Bestimmungen der Kirchengesetze erneuert und die christliche Neligion verbessert werde. 1)

Die Kirchengesetze waren schon vorhanden und zwar ausführ-licher und vollkommener, als bei diesen frankischen Synoden. Die Bischöfe brauchten sie nur einzuschärfen und zu handhaben, und zwar nur die aus den fast zum System abgerundeten Gesehen, welche den gegenwärtigen Uebeln steuerten. Dazu war aber öftere gesehliche Wiederholung und Besprechung über gemeinsame Magregeln nöthig. Freilich scheint die Bestimmung jährlicher Synoden nicht streng gehalten worden zu sein; wenigstens besitzen wir nicht immer Andentungen, noch weniger alle Capitularien bavon.

Auf dieser Grundlage, die, so unbedeutend sie auf dem Vapiere aussieht, sehr weitgreifend war, baute Bonisacius fort. Karlmann gab sich nach diesen Vorgängen seiner kriegerischen und politischen Thätigkeit bin und überließ die reformatorische dem Bonifa-

cius, von der wir leider nur sehr wenig wissen.

#### Cap. V. 743.

# Einsehung Childerichs III. — Alemannen- und Baiernkrieg.

Das neue Jahr brachte den beiden Fürften neue Rampfe. Bepor fie aber in das Land ihrer Feinde fielen, hielten fie es für nöthig, bas eigene vor Emporungsversuchen burch eine Art Bogetscheinlich in einer Frühlingsversammlung, nach fast siebenjähriger Paufe einen Merovinger auf den Thron, den letten Konig des erften franklischen Königsgeschlechts. In welcher Weise er von ihm ab-ftammt, wissen wir nicht genan. Gewiß ist nur, daß er ein Mero-

<sup>1)</sup> C. 742. 1. nobis praesentibus. Lgs. oben S. 35 Ann. 5. 2) S. Ercurs 7.

vinger, und zwar der lettregierende ist. Das ist auch das allein Wichtige. Kluger Weise setzte ihn Karlmann, der ältere Bruder, ein 1); ob sür sein Reich Austrasien allein oder in Folge gemeinsamer Beschlüsse für beide Neiche, wissen wir auch nicht genau<sup>2</sup>). Später wird er von Pippin wenigstens in Verechnung der Jahre bei den Urkundenunterschriften anerkannt<sup>3</sup>) und nach Karlmanns Abgang noch geduldet, dis die Absicht Pippins, sich zum König zu mas

chen, ihn verdrängt.

Die Gründe der Einsetzung sind von selbst einleuchtend. Ado, der Bischof von Bienne, spricht sie zuerst in seiner Chronik aust), "damit fie nicht selbst zu herrschen scheinen, sondern ein rechtmäßiger König aus merovingischem Geschlecht, und damit die Edlen unter den Franken sich nicht gegen sie wegen Anmaßung der Königs= gewalt erhöben". In der That war große Gefahr. Karl Martell, Deffen wuchtige Hand die Großen seines Reiches über ein Viertel= jahrhundert gefühlt hatten, konnte es wagen, am Ende seines Lebens allein zu stehen. Die Söhne waren eben im frischen Besitze, eben so frisch daher die Vorstellung von ihrer Usurvation. Grifo hatte das Beispiel der Emporung gegeben. Er hatte Anhänger. Sicher-lich kounte Ehrgeiz nach seinem und dem Beispiele der deutschen Herzoge unter dem Vorwande, für das Recht der frühern Könige zu kämpfen, die gunftige Zeit zur Empörung benußen, wo die Fürsten, mit ihren Feinden im Auslande beschäftigt, das Reich unvertheidigt und von Kriegern entblößt zurüdließen. Die Fürsten schützten sich daber in ihrer Abwesenheit mit dem Namen der alten Königsfamilie, um so den Feinden boswillige Vorwande zu nehmen, unter diesem Deckmantel sich ruhig den Weg zum Throne zu bahnen, vielleicht auch, um dem Bolfe ein lebhaftes Bild zu geben, wie überlebt das alte, wie nothwendig ein neues Königsgeschlecht sei. — An Macht verloren fie Richts; denn Childerich war, wie sein Vorgänger Theoderich, ein Schatten. Einhard, der talentvolle Biograph Rarls des Großen, entwirft ein lebendiges Bild von der Ohnmacht der letten Könige. Es ist wit wiederholt und abgeschrieben, aber auch für den, der die Geschichte des achten Sahrhunderts nach Chr. beschreibt, nicht

<sup>1)</sup> Bouqu. l. c. 4, 711. n. 5. Hildrico — viro inclito, Karolomanno, majori domus, rectori palatio nostro, qui nos in solium regni instituit.

<sup>2)</sup> Die eben angegebene Stelle (j. Anm. 1.) spricht mit großer Bestimmtheit nur von seiner Einsehung durch Karlmann, von diesem nur als seinem Palastvorsteher, und die in der Urkunde besprochenen Angelegenheiten beziehen sich auf die Klöster Stablo und Malmedy in Anstrasien, dagegen die in n. 4. 1. c. 4, 710 auf ein neustrisches Kloster Sithiu im pagus Morinorum od. Tarvennae; auch ist diese Urkunde in Orisciaco palatio (Carisiacum) ebenfalls in Neustrien und zwar "Aprilis die 23, anno primo regni nostri", also kurz nach seiner Einsehung, ausgestellt. Das würde also wieder auf gemeinsamen Beschluß hinweisen. Pippin hat sich wirklich ungefähr um diese Zeit zu Kiersy aufgehalten (s. unten S. 48. Ann. 5.); vielleicht ist diese Urkunde während des genannten Aufenthalts ausgestellt.

<sup>3)</sup> Bouqu. 4, 713—16. n. 8—12. 4) Adonis Vienn. chron. p. 202.

zu umgeben, weil völliges Abgestorbensein und Thatenlosigkeit nur burch Mittheilung Anderer fund wird. Er fagt: "Macht und Königsgewalt war bei den Palastobersten, die majores domus genannt wurden, und benen die gange Regierung oblag, und Nichts war dem Könige gelaffen, als daß er, mit dem königlichen Namen zufrieden, mit langem Saar und herabhängendem Bart auf dem Throne faß und das Bild eines Herrschers nachahmte, die von überallher kommenden Gefandten anhörte, und ihnen beim Weggeben die ihm gelehrten oder befohlenen Antworten gleichsam aus eigner Macht= vollkommenheit gab, während er doch außer dem unnüpen Königs= namen und einem erbettelten Lebensunterhalte, den ihm die Sofoberften nach Gntdunken gaben, nichts Eignes befaß, als eine Billa und zwar von geringen Einkünften, in der er Wohnung, und aus der er die Diener, die ihm das Nothwendige reichten und Gehorsam leisteten, in geringer Anzahl hatte. Wohin er geben mußte, fuhr er auf einem Wagen, den ein Soch Ochsen zog und ein Ochsentreiber nach Bauernweise lenkte; so pflegte er zur Pfalz, so zur öffentlichen Busammenkunft des Volkes, die jährlich zum Wohle des Reichs abgehalten wurde, zu gehen und so nach Hause zurückzukehren."1)

Ein ähnliches Bild zeichnet der Verfasser ber fleineren Lorscher Unnalen 2) zum Jahre 750. "Die Boten an den Papft Bacharias sollten wegen der Frankenkönige fragen, die von königlicher Serkunft wären und auch Könige genannt würden, aber keine Gewalt im Reiche hätten, außer daß in ihrem Namen die Urkunden und Pris vilegien ausgefertigt würden. — Was der Hausmeier wollte, das thaten fie. Auf dem Märzfelde wurden jenen Königen nach alter Sitte vom Volfe Geschenke bargebracht. Der König selbst faße bann auf bem königlichen Thronsessel, umstanden vom Heere und die Hausmeier bei ihm, und an jenem Tage nur erlaffe er die Befehle, die vom Volke ber Franken beschloffen waren3), am andern Tage dagegen und fonft

fäße er zu Haufe."

Nicht anders fann Chilberich gedacht werden. In keiner, felbft nicht in den Hauptquellen jener Zeit, in der Fortsepung der Fredegar'ichen Chronif und den größeren Loricher Annalen, finden wir Etwas von seinen Thaten. Sein Name taucht nur bei seiner Ginund Absetzung auf ') — Beweiß genug, daß seine Zeitgenoffen dies für die wichtigften Puntte seines lebens hielten -, ferner in einigen Urkunden, die in seinem Namen abgefaßt ober nach seinen Regie= rungsjahren bezeichnet wurden b). Wie er gelebt, fo ftirbt er un= beachtet in der Ginsamfeit des Klosters und wird auch hier begraben in der Kirche des h. Bertinus, 6)

<sup>1)</sup> Einh. v. Karol. P. 2, 444.

<sup>2)</sup> Ann. Laur. min. 750. P. 1,116.

<sup>3)</sup> Auch das scheint bei Chistoria nicht mehr zu sein. S. oben S. 35.
4) Annal. Lobieus. P. 2, 194. Ueber Absehung s. unten Cap. XVIII.
5) Bouqu. 4, 710—16. n. 4—12. n. 2 u. 3 sind als cenemannensische Ursunden unächt. Bgl. Erchamberti breviarium. P. 2, 328.
6) Chartularium Sithiense. Folquini l. 1. c. 34. Collect. des Cartulaires

de France III., 55.

Erst spätere Geschichtschreiber erwähnen die Zeit seines Todes und auch nicht einmal übereinstimmend 1), und je höher der Ruhm der Karolinger stieg, desto fester wurde das Bild seiner Berächtlich= feit, befto mehr gerechtfertigt erschien bie Nothwendiakeit feiner Ab-

sebung. 2)

"Die Berwaltung des Reichs aber", um mit Einhards Worten zu reben 3), "und Alles, was im Innern ober auswärts zu thun und anzuordnen war, beforgten die Hofoberften." Gie führten Rriege und beriefen die Synoden; so Pippin die von Soiffons 744, die erste nach Childerichs Erwählung 1). Wie Karlmann im Jahre 742, sagt auch er: "Wir haben berufen, angevrdnet, befohlen"; die Uebertreter ber in Soiffons beschloffenen Befege follen "vom Fürsten felbst gerichtet werden". Das Capitular ift mit seiner, aber nicht bes Ronige Unterschrift verseben 5). Ausdrücklich bemerken die Brüder, die Regierungsgewalt sei ihnen von Gott übergeben 6). Die Gericht8= sigungen, die vorzugsweise flaren Berftand und gesundes Urtheil erforderten, hielten sie selbst ab?). Die Vornehmen, die als Beisitzer anwesend waren, nennen sie ihre "Getreuen", ebenso in den Syno-den 8). Endlich wird in den wichtigsten Kirchenangelegenheiten keine Muchficht auf den Ronig genommen. Weder Bonifacius, noch der Papst gedenken seiner ): noch weniger ist ein Schreiben von diesem an ihn gerichtet. Nur Gegner des Bonifacius scheinen Versuche gemacht zu haben, sich seiner gegen den Reformator und seine Beichützer zu bedienen 10). Den Fürsten fehlte also Nichts, als der Name und die Burbe eines Ronigs.

Run erft konnten die Fürsten bernhigt dem neuen Feinde ent= gegenziehen; denn gefährlicher, als Theotbald, durch den größern Um-fang seines Reiches und die Art, wie er den Kampf begann, war der Baiernherzog Dbilo, der trop des doppelten Bandes, der Berwandtschaft als Schwager ber beiben Frankenfürften und bes Unterthanenverhältniffes — benn er hatte sein Reich von Karl Martell

<sup>1)</sup> Die Blandiniensischen Aunalen 752 (P. 5, 20, 22); eine Chronif von Sithin, des Klosters, mohin er verstehen sein soll, giedt seinen Tod um die Zeit der zweiten Krönung Pippins au (P. 5, 20, 22).

2) Mon. S. Gall. c. 10 (P. 2, 735): deposito et decalvato ignavissimo Francorum rege Hilderico. Lgl. Bais, Deutsche Verfassungsgesch. 3, 68 Ann. 1.

<sup>3)</sup> V. Kar. c. 1. P. l. c. 4) S. unten 744. Kap. VII. 5) C. 742. 10.

<sup>6) &</sup>quot; cui dominus regendi curam committit". Karlmann in n. 6. Pippin. n. 10. Bouqu. 4, 715.

<sup>7)</sup> G. die Urfunden 1. c. n. 6, 8, 10, 11.

<sup>8)</sup> Una cum fidelibus nostris — comite palatio nostro. Bgs. n. 6, 8, 11. Cum optimatum meorum consilio. C. 742. 1.
9) In einer Urfunde vom Jahre 747 (Gil. 66.) sagt Bonisacius: Carolomannus 9) In einer Urkunde vom Jahre 747 (Gil. 66.) sagt Bonisacius: Carolomannus vir illustris, qui in regno Francorum simul cum germano suo Pippino dominatur. Wait, Deutiche Versassiungsgesch. 3, 50, bemerkt daher sehr richtig, daß es danach sehr zweiselhaft erscheint, ob Childerich, wie Einhard von den ruheren Königen erzählt, die fremden Gesandten empfangen habe. 10) Gil. I. c.

empfangen —, die Abhängigkeit zu lösen suchte 1). Die Feindselig= feiten, die in Folge deffen entstehen, muffen schon gegen das Lebens= ende Karl Martells begonnen haben, weil bei der ersten germani= ichen Synode bereits die bairischen Bischöfe fehlen2). Bielleicht war das Berhältniß auch dem Papft schon befannt; denn während des Rampfes ift ein anderer papftlicher Legat bei Dbilo, als Bonifacius, der seiner eingenommenen Stellung nach nicht mehr gut in Baiern verkehren konnte 3). Die Kräfte seines Gegners kennend, fühlt sich Dbilo allein zu schwach; er scheint alle feindlichen Elemente, die sonst vereinzelt gegen den Frankenfürsten kampften, in ein Bundniß vereint zu haben, die treulosen Aquitanier, die heidnischen Sachsen, abfälligen Alemannenfürsten Theotbald, ja felbst Slaven 1). Selbstverständlich waren die Bischöfe des Reichs auf seiner Seite, 3. B. Gauzebald, Bischof von Regensburg ). Die Slaven hatten fich als seine Nachbarn mit seinem Heere vereint 6). Der Aquitanen= herzog aber griff, während die Fürsten in Baiern kampften, über die Loire eilend, das Gebiet der Franken au, rückte mit einer kräftigen Schaar bis vor Chartres (Carnotinum) am Flusse Eure (Autura), zerstörte die Stadt und auch die bischöfliche Kirche durch Fener und Schwert (die Kirche St. Mariae)" 7). Dies that er "zufolge ber

<sup>1)</sup> Ann. Mett. 743. 2) S. oben S. 34.

<sup>3)</sup> Ann. Mett. 743: Captus est autem in eodem proelio Sergius, missus domni Zachariae papae, qui pridie, quam bellum committeretur, ab Ogdilone Karolomanno et Pippino directus fuerat falsoque ex auctoritate domni apostolici bellum interdixerat et quasi ex praecepto Zachariae Francos a Bajoariis discedere persuaserat. Bielleicht bezieht fich and die Frage des Bonifacius (Gil. 55): quia sciscitatus es, si deberes in Bagoarine provincia jus habere praedicationis, quam a decessore nostro habuisti concessam, nos quoque omnia — quae tibi largitus est decessor noster, non minuimus, sed augemus, die der Papit freilich erft nach dem Siege Pippins 743, vielleicht gar erit Ende 744 (vgl. Erenra 5 B) beautwertet, auf das bezeichnete Berhältniß.

<sup>4)</sup> Die Hauptquellen, die Fortsetung des Fredegar und die größeren Lorscher Annalen, schweigen über diese Bündnüß; aber die Strafe, die nach einander au genannten Böttern vollzogen wird, bestätigen die Worte der ann. Mett 743: "conductosque in adjutorium Saxones et Alamannos et Sclavos seeum habuerunt; das.: "Thedaldus quoque timore perterritus in aliam partem sugam init"; serner: Haee autem seeit (Hunaldus) per suggestionem Ogdilonis ducis, qui per internuncios invitus soedus inierunt ut unusquisque eorum inruentidus Francis serre alter alteri subsidium deduissent. Ann. Lodiens. 742: K. et P. Odilonem — et Thietbaldum — Saxones quoque et Slavos commisso proelio super slavium Lech superant, sind dem Inhalt nach mit obiger Nachricht übereinstimmend, beziehen sich also auf 743.

<sup>5)</sup> Ann. Mett. 743: Patrata itaque victoria in praesentiam invictorum principum perductus est una cum Gaucebaldo episcopo (Blift) ven Regensburg). Bgl. P. 1, 328. Mun. 49: Gaubaldus ordinatur episcopus. Ann. Ratispon. min. 732. P. 1, 93. Im Jahre 756: Sintpertus ordinatur episcopus. Ibid.

<sup>6)</sup> Bgl. oben Unm. 4.

<sup>7)</sup> Ann. Mett. l. c.: Hace autem dum apud Bajoarios agerentur, Hunaldus, dux Aquitaniae, Ligerim transiens cum manu valida ad Carnotis urbem perveniens, ipsa civitate diruta, igne cam cremavit cum ecclesia

Aufforderung des Herzogs Obilo, der mit ihm durch Unterhandlung ein wechselseitiges Bündniß einging, daß ein Seder dem Andern, so wie die Franken über sie herfielen, Hülfe leisten sollte '). Natürlich blieb dessen Bestrafung vorläufig aufgeschoben; vielleicht

war die Sahreszeit nach der Rückfunft schon zu rauh.

Neber den Baiernkampf wissen wir, Dank den Meher Annalen, mehr, als über die andern Kriege aus jener Zeit, und doch sehr wenig. Die Franken eilten durch das unläugst unterworsene Alemanien mit vereinten Streitkräften nach Baiern?); aber schon an den Gränzen mußten sie Halt machen. Der Lech, welcher beide Länder schied, war beset. Die vereinigten Heere hatten auf der entgegen geseten Seite des Flusses ein Lager aufgeschlagen. Odilo besesstigte es durch einen starken Wall. Das Uederschreiten des Flusses war also unsmöglich. So lagerten nun beide Heere unthätig 15 Tage einander gegenüber. Odilo machte während dieser Zeit Friedensversuche. Es war nämlich ein Gesandter drs Papstes Zacharias bei ihm, Namens Sergius, der, von ihm versührt, gewiß ohne Willen des Papstes, da ja dieser sich eben mit dem Frankenfürsten zu befreunden ansing,

episcopali. Bgl. S. 44. Anm. 4. Diese, wie die übrigen Nachrichten über 743, sind aus einer gegen die Gewohnheit der Zeit reicheren, leider unbekannten Quelle.

<sup>1)</sup> Daf.
2) Ann

<sup>2)</sup> Ann. Laur. maj. 743. Neber die Zeit des Krieges herrscht große Verwirrung in den Duelsen. Contin. Fred. c. 112. Bouqu. 2, 459. "anno secundo", also 743, wie die Mether Annasen; ann. Amandi 743, ann. G(uelserbyt), Aslamannici), Nsazariani) 742: Karolomannus et Odilone hoste in Saxonia; ann. Petav. 743: K. vastavit Alemanniam. Die Angaben über einen Baiernstrieg 742 oder einen Alemannenkrieg 743 sind irrthümlich und nach den Hauptquellen ann. Mett., Laur. maj. und Fredegar zu berichtigen. Der zweite Keldzug des Jahres 742 ging nach Alemannien (s. oben S. 23). Von diesem unterscheiden die genannten bestem Duellen, so wie die meist zuverlässignen ann. Am. und die baserischen Annasen, annal. Iuvavenses maj. et minores, am Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts geschrieben (s. P. Mon. 1, 87. Iuv. maj.: bellum Francorum et Bajoariorum; I. min.: C. et P. pugnaverunt contra Bajoarios), 743 den Baiernstrig. Die steinen Aunasen haben beide für einen und benselben gehalten und ihn entweder, wie ann. G. A. N., dem Jahre 742, oder, wie Petav., die übrigens simmer unselbständig bas den ann. Am., bald den Lauresham., hier aber ein einziges Mal völlig den ann. Laur. maj. fosgen (vgl. dies. 742), dem Jahre 743 hinzugessigt. Der Grund der Verwechselung ist wohl, daß Theothald in beiden Kriegen tämpst, Alemannien beide Mal durchzogen wird und die Schlacht nicht in Baiern, sondern an der alemannischen Gränze vorfällt. Die Ungabe, daß im Bauguaria, quando ille vallus (walus) suit. Ann. G. A. N. 744.)

3) Hettb. 2, 175.

<sup>4)</sup> Ann. Mett. 743.

<sup>5)</sup> Ann. Mett. 743, well and cont. Fred. c. 112: venientes super fluvium — Lech, sederunt super ripam fluminis uterque exercitus hine inde se mutuo videntes ad dies quindecim, qui provocati irrisionibus illius gentis indignatione commoti, periculo se dederunt per loca deserta et palustria, ubi mos transcundi nullatenus aderat, nocteque irruentes divisis exercitibus eos improviso occupaverat. Commissoque proelio — Odilo, caeso exercitu suo vix cum paucis turpiter ultra Igne fluvio fugiendo evasit.

einen Tag vor dem Kriege') an Karlmann und Vippin geschickt worden war und diesen fälschlicherweise fraft der apostolischen Autorität und gleichsam auf Befehl seines geistlichen Dberherrn gebot, fie sollten von den Baiern ablassen. Pippin ließ sich nicht täuschen, und in seiner gewöhnlichen Weise, mehr von Staatsklugheit, als blinder Frömmigkeit geleitet, führte er, anftatt ihm zu folgen, in der folgen= den Nacht seinen mahrscheinlich schon vorher gefaßten Plan durch. Die Franken nämlich reizte der Spott der durch ihre vermeintliche Sicherheit übermuthig gewordenen Feinde auf. Sie wagen es, ben Feind in seinem Berfted anzugreifen ober eigentlich zu umgeben. Bermuthlich war die befestigte Stelle eine von den wenigen Furten, die von Truppen zu durchsichreiten war. Pippin mußte sich also einen andern und zwar schwierigen Uebergang bahnen. Durch ein= same und sumpfige Gegenden, wo sonst kein Uebergang Statt fand, kamen die Franken dem Gegner in den Rucken<sup>2</sup>). Er theilte sein Beer und griff Nachts die Richts ahnenden Baiern von zwei Seiten an. Die plögliche Ueberrumpelung entschied. Es wurde zwar gefampft; aber das umzingelte Beer wurde niedergemacht3). Der Rampf muß heftig gewesen sein; denn auch Pippin verliert Viele4). Die Häupter aber entrannen. Odilo floh mit wenigen Begleitern nach dem Verluste der Schlacht über den Inn, 5) Theotbald in eine andere Gegend 6). Dagegen wurden der Bischof Gauzebald von Negensburg und der prablerische Sergius im Rampfe gefangen und den Fürften vorgeführt. Pippin foll Letteren folgendermaßen angeredet haben 7): "D herr Sergius, eben haben wir erkannt, daß du nicht für den heiligen Apostel Petrus gehalten werden darfft und seine Gesandtschaft nicht in Wahrheit führst. Du haft uns am gestrigen Tage gefagt, daß ber apostolische Berr fraft des Unsehens des heiligen Petrus und seines eignen unser Recht an den Baiern zu niben verboten hätte. Und wir fagten dir, daß weder der heilige Petrus, noch der apostolische Herr dir jenen Auftrag gegeben hätte. Nun magst du aber wiffen, daß, wenn der heilige Petrus gewußt hatte, daß das Recht nicht unfer fei, fo hatte er uns in diefem Rriege feinen Beiftand geleistet. Jest aber sei versichert, daß durch das Einschreiten bes heiligen Petrus, des Apostelfürsten, und durch das Urtheil Gottes, dem uns zu unterziehen wir nicht gezogert haben, die Baiern und ihr gand zur Herrschaft der Franken gehören." 8)

8) Daf.

<sup>1)</sup> Annal. Mett.: pridie quam bellum committeretur. Es muß heißen proclium.

<sup>2)</sup> Cont. Fr. l. c.: per loca deserta et palustria, von den ann. Mett. fächersich migverstanden "per loca, per quae plaustra ducebantur". l. c.

<sup>3)</sup> Fr. l. c.

<sup>1) -</sup> non sine dispendio multorum remeaverant.

b) Daf.

<sup>6)</sup> Ann. Mett. l. c.

<sup>7)</sup> Das. — Die weit die Rede wahr oder vom Bers. erfunden und ausgeschnnickt ift, wage ich nicht zu entscheiden; ich gebe sie wieder, weil sie völlig im Sinne Phypins ist.

Wir sind den Meyer Annalen oft sür eigenthümliche Nachrichten Dank schuldig, aber sür keine so, wie für diese. Nirgends
tritt die Persönlichkeit Pippins so scharf hervor, als in dieser von
ihm erzählten Anekdote. Es war keine gemein ehrgeizige Usurpatornatur, sondern von seiner göttlichen Sendung überzeugt, das Recht
im Frankenreich zu schüßen, glaubte er sest, daß ihn Gott und die Heiligen darin unterstüßen müßten, und durchschaute mit Klarheit
die gewöhnliche Menschenlist. Bon seiner Inspiration geleitet und
ermuthigt, griff er hier die Baiern an d, wie er später nach der Krone
griff. Daß er dieser nicht unwerth war, zeigt die Würde und Festigkeit, die in seiner Antwort lag, und die triumphirende Fronie seiner Anrede ist ein Zeichen seines Verstandes. Aber auch in seine
strategische Kunst gewährt uns obiger Schlachtbericht einen schwachen
Einblick, während wir uns sonst begnügen müssen, aus den nie sehlenden Ersolgen auf seine Kriegsküchtigkeit zu schließen.

Nach diesem Siege erst waren die Frankensürsten im Besite des Landes, durchzogen es nach allen Seiten und blieben 52 Tage da; im Ganzen also brachten sie auf diesem Feldzuge 2 dis 3 Monate und darüber zu. Was sie dort thaten, ist nicht beschrieben, läßt sich aber nach der Sitte der Zeit errathen³). Sie brandschapten das Land und die Städte und suchten die hervorragenden zerstreuten Gegener auf, wie z. B. am Tage nach der Schlacht Ganzebald, Vischof von Regensburg, und Sergius, den Legaten des Papstes. Selbst Odilo soll in die Hände Pippins gefallen sein und als Gesfangener in das Frankreich abgeführt, sich eine Zeit lang dort aufgehalten haben 4), muß aber später wieder freigelassen, in sein

<sup>1)</sup> Wie diese Anschauung in der karolingischen Familie sest wurzelte, geht aus einer Ursunde Karls des Großen hervor. Kleimayrn, Iuvavia, diplomatischer Anhang n. 8. p. 48: ducatus Bajoariae ex regno nostro Francorum aliquibus temporibus infideliter per malignos homines Odilonem et Tassilonem — alienatus suit. Bas. Waig l. c. 3, 117.

<sup>2)</sup> S. oben S. 9.

<sup>3)</sup> Ann. Mett. l. c.: victores cum exercitu suo Bajoariam circumeunt et moram fecerunt in cadem regiono quinquaginta duorum dierum. Lgl. die Feldinge Pippins in Aquitanien. Cont. Fr. c. 133 ff.

<sup>4) —</sup> Fratres duo — Odilonem repugnare conantem bello superant. Fuit autem cum domino P. rege in Francia multis diebus c. 5, und in peregrinatione Odilonis dueis fuit cum co quidam presbyter Capellanus ejus Ursus nomine c. 6. Iuvav. l. c. p. 35. in den breves notitiae Salisburgenses

<sup>5)</sup> Das.: Inde reversus et accepto ducatu. Bei dieser Gelegenheit stelle ich noch solgende Notizen zusammen. Ann. Pet. 744: Pax inter K. et Odilonem et hostes in Saxonia; ann. Fuld. 744: Karolom. cum Odilone pacem seeit. P. 1, 345. Die erste Stelle ist den Lauresham. 742. entlehnt, denen die ann. Petav. auch sonst zu folgen psiegen (vgl. S. 45. Ann. 2). Der Zusab pax und das Jahr 744 beruhen aber auf eigener Nachricht. Die nun die annal. Fuld. wieder auf dieser Stelle sußen (die Petaviani sind nach Gieselder. Wendische Geschichte au Ende des S. Jahrhunderts abgesaft), steht dahin. Die annal. Mesellani 744. (P. 16, 495): Pax inter Karolomanno et Hodilone kacta — Hostilitas in Saxonia — folgen den ann. Petav. Umvahrscheinsich sit die Bemerkung uicht, weil Odilo ja später wieder Herzog ist, also wieder Frieden gemacht haben

Herzogthum eingesetzt und von nun an in freundlichem Bernehmen mit dem verwandten Oberherrn gewesen sein. Vielleicht rissen die Sieger damals bedeutende Theile Baierns sos und vereinigten sie unter dem Namen Nordgau mit dem Frankenreiche. Wer inzwischen die Regierung geleitet hat, ist völlig unvekannt. Da aber Odiso bereits einen Sohn von Pippins Schwester Chiltrudis hatte, so mag diese auch während der Gesangenschaft ihres Mannes, wie später nach seinem Tode wahrscheinlich ist, die Vormundschaft und

Regentschaft geführt haben. 2)

Auf seine Selbständigkeit nach der Rückfunft deuten verschiesenen Nachrichten. Er soll das Aloster Altaich gegründet, beschenkt und mit dem Beistande und durch die Freundlichkeit Hebdo's, Bischofs von Straßburg, zwölf Mönche hingeführt haben's). Ferner macht er gleich nach seiner Rücksehr Schenkungen an die Kirche von Passaund baut Kirchen's; endlich sagt die späte, aber freisich unzuwerslässige Biographie des Bischofs Virgil von Salzburg: "Pippin schickte ihn dem vorgenannten Herzog von Noricum, wie seinem sehr theuern Freunde's), um ihn mit großen Ehren aufnehmen zu lassen "6). Die Nachricht ist aber nicht völlig unwahr; denn in der That sehen wir

duce suscepit regnum Iuvaviae sedis et episcopatum."

muß, "multis diebus" in Frankreich blieb, also 744 vielleicht wieder zurückgekehrt ist. Im 8. Jahre seiner Regierung, nach Zirngibl also 745 (l. e. p. 187.), macht Obilo bereits eine Schenkung (Meichelbeck: historia Frisingensis I, 45.).

Dbilo bereits eine Schenkung (Meichelbeck: historia Frisingonsis I, 45.).

1) S. Rubhart I. c. 238 ff., ber das Factum, aber nicht die Zeit wahrscheinlich macht, und Mederer I. c. p. 288 ff.

<sup>2)</sup> S. unten 748. Kap. 14. Buchner: Geschickte Baierns. Regensburg 1820. Bb. 1. p. 212. sagt zwar, Chistrudis und Tassilo seien mit in die Gesangensschaft gewandert, aber ohne Beweise dasur zu haben.
3) Monum. Boica XI. Monuch. 1771. p. 8 ff.: Commemoratio do rebus

<sup>3)</sup> Monum. Boica XI. Monuch. 1771. p. 8 ff.: Commemoratio de rebus quas Odilo dux — — ad Altahae monasterium condonavit, quando ipsam casam aedificare jussit et de Alamannia duos denos monachos per commeatum Pippini regis et Eddoni episcopi donantis hic adduxit. — Diefe Notiz des Abts Urelf von Altaich ift indeh mit Borficht zu gebrauchen; den Altaich ift 741 gegründet (Rettb. 2, 253), als P. noch nicht Fürst, geschweige König, und gegen Odilo seindselig war. Die Uedersiedung der Mönche mußte ipäter stattgesunden haben; auf sie allein bezieht sich das "per commeatum regis". Der erste Abt Edarsind fonunt in den Jahren 753 und 765 vor (Rudbart. 1. c. 279).

<sup>4)</sup> Bgl. Rubhart I. c. 290 ff.

<sup>5)</sup> Vita Virgilii (P. 11, S6) "utpote amico carissimo" ift Biographenphrase. Die Stelle ist übrigens nur eine Umschreibung (f. Pertz 1. c. Ann. 5) von: de conversione Bagoariorum et Carantanorum e. 2. (P. 11, 6). — Hisdem igitur temporibus Otilonis ducis Bagoariorum, qui tune subjectus sinit regi Pippino Francorum, venit vir quidam sapiens et doctus de Hibernia insula nomine Virgilius ad praedictum regem in Francia loco vocato Karisiaco. Qui propter Dei amorem retinuit eum secum ser duobus annis et comperto eum bene docto misit eum praesato duci Odiloni ac concessit ei episcopatum Salzburgensem. Beum die Ausussi Sirgis und der Ausstellte (f. oben S. 41. Ann. 2.), d. d. in das Jahr 743, so wäre Birgis etwa 745 zu Odilo gesandt worden, d. h. also in ciner Zeit, wo dieser schon wieder eingesett war. Rach Rudhart p. 290 war er schon am 1. Sult 745 in Baiern.

6) Rach den breves notitine bei Kleimayrn I. c. p. 35 "donante Otilono

gegen Ende von Odilo's Leben genannten Birgil im Ausehen bei die= fem Herzog und bei seinem Streite mit Bonifacius bemüht, Haß zwi= schen biesem und jenem zu säen 1). Das Verhältniß Doilo's zu den Franken scheint also das eines tributpflichtigen Herzogs zu sein, der von den Brüdern wieder anerkannt wurde; benn ohne Genehmigung der streitfertigen Fürsten hatte er seinen Git wohl nicht wieder einnehmen bürfen. 2)

#### Cap. VI. 743.

### Geistliche Angelegenheiten.

Wie seine weltlichen Oberherrn, so machte auch der papstliche Eroberer Bonifacins im Stillen raftlose Fortschritte. Wie jenen, thurmen fich aber auch ihm von allen Seiten Schwierigkeiten auf. Unter steten Klagen und doch muthig, räumt er fie aus dem Wege. Leider laffen uns die Berichte über seine Thätigkeit ebenso in Stich, wie die Annalisten in ihren Angaben über die Kriege jener Zeit. Gludlicherweise sind diese wenigen Quellen Documente von der Sand der Betheiligten felbft, nämlich Briefe des Papftes an Bonifacius; wenn biefe nun auch nach dem bamaligen Briefftil der Curie die Ereigniffe mehr andentend, in allgemeinen Umrissen geben, so erfahren wir doch baburch mauches Intereffante, mährend uns ohne fie jene Zeit völlig verhüllt bliebe.

Wir besigen aus den Sahren 743 und 744 drei solcher Briefe, von denen zwei vor der Synode von Soiffons 7443) und einer nachher abgefaßt ift. Der erste dieser drei, eine Antwort des Pap-

<sup>1)</sup> Gil. ep. 71: — intimatum est — quod Virgilius ille — malignatur adversum te pro eo, quod confundebatur a te, erroneum se esse a Catholica doctrina; immissiones faciens Otiloni duei Bajoariorum, ut odium inter te et illum seminaret, ajens quod et a nobis esset absolutus, unius defuncti ex quatuor illis episcopis, quos tua illic ordinavit Fraternitas, dioeeesin obtinere.

<sup>2)</sup> Db nach Beendigung des baierischen Feldzuges ein heer ohne oder mit Karlmauns Anführung gegen die heranrückenden Sachsen gezogen, ober ob auch das nicht einmal wahr ist, ist nicht sicher zu entscheiben. S. Ere. 9.

3) Gil. 1. c. 54. 55. Jaffe 1. e. 1745. 46.

ftes auf einen Brief bes Bonifacius vom Monat August 1), ist vom 22sten September²). Es ist nicht klar, ob in diesem Sahre eine Synode von Karlmann gemäß der Bestimmung des ersten austrassischen Concils, jährlich Synoden zusammenzuberusen?), abzehalten worden ist, oder ob sich der Bericht in diesen Zeiten auf das erste deutsche Concil vom vorigen Sahre bezieht. Ich glaube das Letztere4). Wie dem anch sei, des Papstes Freude über Bonisacius' unserwarteten Ersolz bei dem störrigen Bolke und den Fürsten der Franken war groß. "Wir haben uns zefrent — —, daß du die Serzen des harten Volkes erweichtest, daß sie mit willigem Gemüthe sich zum Gehorsam gegen den Glauben neigten und den göttlichen Borzichristen gehorchten"5). Nicht bloß Karlmann, auch Pippin hatte er bereits gewonnen, "daß sie ihm bei der Predigt des Evangeliums Genossen und Beistände zu sein strebten"6). Der Papst verglich ihn daher mit den Aposteln und erkannte aus dem Ersolze die göttliche Gunst 7)

Bonifacins ging nämlich mit der Ernenerung der Hierarchie über die Gränzen Auftrasiens hinans; auch Pippin fügte sich ihm. Wie er selbst in Austrasien, so sind auf seine Beranlassung auch in Neusstrien zwei Erzbischöfe, Grimo in Nouen und Hartbert in Sens an der Vonne, einer außerdem für die westlichen Theile Austrassens einzgeset worden, nämlich Abel in Meims. Er bedieute sich, wie wir bereits wissen, meistentheils seiner Bekannten und Landseleute als Wertzenge. Auch Hartbert und Abel sind aus Britannien.

<sup>1)</sup> Syllabae — quae directae sunt — per elapsum mensem Augustum. Gil. 55.

<sup>2)</sup> S. Grc. 5 B. 3) S. oben S. 40.

<sup>4)</sup> Gewöhnlich wurde das Liptinensische Concil 743 gesetzt, aber mit Unrecht (s. Erc. 14.); daher können die Stellen: "Du hast uns angezeigt, daß ein Concil mit Beistimmung und Bestätigung Karlmanns abgehalten worden ist", nicht auf bieses, sondern höchstens auf ein uns undekanntes vom Sahre 743 sich beziehen (Gil. ep. 55: indiensti, quod concilium — Karolomanno consensum praebente, snetum est); aber die Worte des Papstes "laetati sumus, quod durne gentis corda lenires" und weiter "indiensti, quomodo et qualiter tetigisses corda P. et Karolomanni" weisen auf erste Versuche; denn bei erneuten ist die Ausdrucksweise andere. S. Gil. 60. vom Jahre 745: Deo — grutins egimus, qui cornm corda consirmavit, quod in hoc pio opere — adjutores existerent.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gil. 54.

<sup>6)</sup> Indicasti etiam nobis, quomodo tetigisset Deus corda excellentissimorum filiorum nostrorum, Pippini et Karolomanni, ut tibi in praedicatione adjutores esso niterentur. Daf.

<sup>7)</sup> Daf.

<sup>8)</sup> Bgl. Gil. 54, 55: Grimonem in civitate — Rodomas; Abel — in civitate — Remorum; Hartbertum in civitate Sennis und Hadriani ep. ad. Tilpinum. B. 5, 593: — qui (Abel) ab illo (Bonifacio) constitutus fuit.
9) S. meine Differt, p. 30. Bgl. damit Folquini gesta abbatum Lobieu-

<sup>9)</sup> S. meine Differt. p. 30. B3f. bamit Folquini gesta abbatum Lobiensium c. 5. n. 7. P. 4, 58: "hunc eundem Abel et nostrum fuisse et Scotum et episcopum, facili ratione probavimus.

Karl Martell kurz vor seinem Tode nach Kom geschickt wurde<sup>1</sup>); wenigstens behauptet Zacharias, ihn schou zu kennen<sup>2</sup>). Natürlich sucht Bonifacius ihrer Macht durch Bestätigung vom Papst eine Stüpe zu gewähren. Er bittet selbst für sie um das Pallium, das Zeichen ihrer Bürde, das nur der Papst verseihen kann<sup>3</sup>). Wie bei allen wichtigen Botschaften, ist auch hier eine hervorragende Person, der Erzbischof Hartbert von Sens, der Ueberbringer der Briefe und der Empfänger der Pallien. Zugleich überreicht er dem Papst auch ein Schreiben von Pippin und Karlmann<sup>4</sup>). Bisher sand nur eine mittelbare Berbindung der Frankensürsten mit Zacharias Statt, durch Anerkennung seines Legaten. Der Papst hatte eine persönliche augeknüpst; jest ersolgte eine Nückanwort beider Fürsten. Das war der Beginn des spätern innigen Verhältnisses zwischen diesen und den Päpsten.

Der Papst bestätigt die Neuerwählten, übersendet ihnen die Vallien, die als ein von Neuem eingeführtes Symbol der Erklärung bedurften. Der Papst giebt sie ihnen bei und macht sie in einem eignen Briefe, den wir aber nicht besitzen, auf ihre Pflichten auf= merksam, wie sie den Untergebenen predigen, die Wege des Heils und der kirchlichen Ordnung unerschütterlich und ihr eignes Leben als

ein Vorbild rein erhalten follten. 6)

So weit ging Alles gut; aber ehe nuch die Antwort auf den ersten Brief an Bonifacius gelangt war, kam bereits ein zweiter von ihm an?), der leider anch nicht mehr vorhanden ist, und der des Papstes Freude in Staunen und Aerger verwandelte. Die Palliensangelegenheit, mit der die Kirchenhäupter bereits fertig zu sein glaubsten, zerschlug sich nämlich. Ansangs für alle drei, wurde das Pallium jest nur für Grimo von Nouen verlangt.). Man wollte darin den Willen Pippins erkennen, oder wenigstens einer von ihm begünstig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cont. Fred. c. 110.

<sup>2)</sup> Gil. 54: quem jam nos compertum habemus.

<sup>3) —</sup> tertium Hartbertum, qui et apud nos finit et tua nobis pariter et Karolomanni atque Pippini detulit scripta, per quae suggessistis, ut tria pallia tribus praenominatis metropolitanis dirigeremus. \$\mathbb{Q}\_{0}\$l. Hadr. ep. l. c.: ut — pallium archiepiscopo Remensi — Abel nomine — per deprecationem Bonifacii — transmitteret.

<sup>4)</sup> Daf.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> De episcopis vero metropolitanis — quos per unamquamque metropolim constituisti, hos per tuum testimonium confirmanus et pallia ad eorum firmissimam stabilitatem — transmittimus. Qualiter autem mos pallii sit vel quomodo fidem suam exponere debeant hi, qui pallio uti conceduntur, litteris directis documus.

<sup>6)</sup> Daj.

<sup>7)</sup> S. Gil. 55. und Greure 5 B.

<sup>8)</sup> Das. Es liegt noch ein großes Dunkel über dieser Angelegenheit. Erst sind der Explischöfe gewählt; auf der Synode von Seissens uur zwei, Abel und Gartbert, und Grime fehlt; hier ist wieder Grimo allein und die andern werden nicht erwähnt. Es hat dies schon zu der Vermuthung verleitet, als ob nur die von Pippin eingesett wären, die keine Pallien von Rom wollten. S. Rettb. 1, 362.

ten Hofpartei<sup>1</sup>), weil Bonisacius, die Sache mit Stillschweigen übergehend, das Factum ohne die Gründe mittheilt; nur ist dann damit die sich steigernde Freundschaft und die gerade bei dieser Gelegenheit begonnene Correspondenz Pippins mit Zacharias nicht recht im Einstlange; auch ist ja gerade der neustrische Grino der Hierarchie treu, während Abel und Hartbert mit Stillschweigen übergangen werden. Der Papst selbst weiß sich die Gründe nicht zu erklären und will, daß ihm Bonisacius anzeige, "warum eine Aenderung der so wich-

tigen Angelegenheit vorgenommen sei." 2)

Un dieje Palliengeschichte knüpft sich noch ein anderes Aergerniß. Es breitet sich nämlich das Gerücht aus, als ob Zacharias für Ueber= fendung der Pallien und Bestätigungsurfunden Geld verlange3), alfo jich der Keperei der Simonie, des Berkaufs geiftlicher Bürden, schuldig gemacht habe. Natürlich würde das nicht nur dem Ansehen des höchsten geistlichen Würdenträgers, sondern auch den eben begonnenen Planen einen argen Stoß versetzt haben, die nur durch Aufrechthal= tung des sittlichen Kernes Anklang finden konnten. Bonifacius, dem die Meligion sehr am Herzen lag, rügte mit der schon gewohnten Offenheit, wie 742 die Migbräuche in Rom, so jest das Verfahren seines Borgesepten. Dieser aber weist den Vorwurf mit Entrustung In scharfen Worten läßt der sonst sanste und wohl= wollende Mann Bonifacins den Oberherrn fühlen: "Wir rathen Dir, daß Du — uns künftighin ja nicht dergleichen schreibst, weil es uns ekelerregend und beleidigend erscheint, wenn uns etwas zur Last gelegt wird, was wir durchaus verabschenen" 4). Das Gerücht mußte um so mehr schaden, als Bonifacins bereits gegen eine mach= tige Partei zu fämpfen hatte, gegen die Schaaren von falschen Prieftern, die er in seinem ersten Briefe geschildert, und die er durch Absehung natürlich gegen fich erbittert hatte; denn mit Strenge feste er die Beschlüffe des ersten auftrasischen Concils durch. Alle un= würdigen Priefter entsetzte er ihrer Aemter 5). Ja, er stieß sogar hier zum ersten Male mit seinen Hauptgegnern zusammen, mit den Irrlehrern Albebert und Clemens, die von da an gewissermaßen den Mittelpunkt der Opposition bildeten und ihm die nächsten Sahre sehr verbitterten 6). Der Eine, Albebert, war ein Fanatifer, der durch den Schein der Heiligkeit, den er fich zu geben wußte, das Bolf aus den

<sup>1)</sup> Vgl. S. 51. Ann. 8.

<sup>2)</sup> Gil. 55.

<sup>3)</sup> Das.: Reperimus etiam — in litteris tuis, quae nimis animos nostros conturbaverunt, quod talia a nobis referantur, quasi nos corruptores simus canonum ac — — cum nostris elericis in simoniacam hacresim incidamus, expetentes et accipientes ab illis praemia, quibus tribuimus pallia. — Rettberg (l. c. S. 51, Ann. 8.) versnüpst, ohne einen Atahalt in den Briefen au haben, Zurüdweijung umd Versauf der Pallien. Die beiden Erzbischöfe hätten die Simonie des Papstes als Vorwand der Zurüdweijung benußt.

<sup>5)</sup> Dal.: qualiter falsos sacerdotes — a sacro munere suspendisti.

<sup>6)</sup> S. unten. Gil. 54: Retulisti etium nobis, quod duos pseudoprophetas in cadem Francorum provincia reperisses.

Kirchen heraus an seine Altäre und Kreuze auf dem freien Felbe lockte, der Andere, Clemens, ein Gegner römischer Formen!). Doch diese Hauptgegner scheinen vorläufig nur eine schwache Partei zu haben; denn sie werden in's Gefängniß geworfen?) und zwar wahrscheinlich mit Pippins Bewilligung; denn sie sind in dessen Gebiet und werden erst bei der neuftrischen Synode gesehmäßig verdammt.

Einzelne bieser Gegner, z. B. ein falscher Presbyter in Baiern 1), bedienen sich sogar der niedrigen List, sich fälschlicherweise auf die Genehmigung des Papstes zu berusen, und befördern unabsichtlich die Pläne ihres Versolgers, die Autorität des Papstes in Deutschland zu befestigen, wie später französische Vische das Ansehen der Isidorischen Decretalen dadurch begründen, daß sie sich auf einzelne Edicte beriesen, während sie duch das Ganze noch nicht anerkannten. Dieser Presbyter gab vor, von Zacharias als Vischof in Vaiern bestätigt zu sein. Vonifacius seste ihn ab und erhielt die Villigung des Papstes.

Bonifacins entwickelt eine außerordentliche Thätigkeit; überall=

hin hat er sein Augenmerk gerichtet, auf Baiern<sup>6</sup>), auf Neustrien wie Austrasien. In Baiern, wo er vielleicht dies Jahr gewesen ist?), ward ihm das Necht zum Predigen streitig gemacht, wahrscheinlich weil er dort schon Bischöse eingesetzt hatte, oder noch in Folge der seindlichen Borfälle vom Jahre 743°). Es ward ihm wieder zuserkannt, und nicht bloß für Baiern, soudern auch für das ganze Land Gallien°). Lon seinem Einsluß auf Burgund und die Prospence hören wir aber saft gar Nichts. Der Hauptplat seiner Thästäseit icheint doch der nordöstliche Theil des Fraukeurgichs geblieben

erkannt, und nicht bloß fur Baiern, sondern auch fur das ganze Land Gallien<sup>9</sup>). Von seinem Einfluß auf Burgund und die Propoence hören wir aber fast gar Nichts. Der Hauptplatz seiner Thätigkeit scheint doch der nordöstliche Theil des Frankenreichs geblieben zu sein. Nur ein einziges Mal erscheint er uns in einem directen Berkehr mit den Vischöfen der südlichen Landestheile, und auch da wieder steuert er Verstößen gegen die Kirchenordnung. Er ermahnt die Gallicanischen Vischöfe und den Vischof Harins von Narbonne, daß kein Erzbischof zwei Metropolitensise haben, noch ihm zwei Prop

<sup>1)</sup> Näheres über sie zum Jahre 745. — Rettberg's Conjectur (l. c.), daß diese Gegner erst bei Karlmann gewesen seien, dann sich vor Bonisacius an Pippins Hof geslüchtet und da einen Halt gefunden hätten, ist bloße Ersindung oder beruht darauf, daß er die in diesem Briese als gefangen erwähnten auf dem Concil von Lestines 743, also in Austrasien, verurtheilt glaubt, während sie nachher erst wieder in der neustrischen Synche ihre Strafe empfangen. Dit der Versehung des Concils in das Jahr 745 fällt diese Annahme.

<sup>2)</sup> Gil. 54: Tua sancta Fraternitas juxta ecclesiasticam regulam eos damnavit et in custodiam misit.

<sup>3)</sup> S. unten 744. Cap. VII.

<sup>4)</sup> Gil. 55.

<sup>5)</sup> Daf.
6) Gil. 55, 56.

<sup>7)</sup> Es ist in beiden Briefen (55, 56) mehrmals von feinem Berhaltnif zu Baierns Angelegenheiten Die Rebe.

<sup>8)</sup> S. oben S. 45 ff.
9) Gil. 55: nam non solum Bagoariam, sed omnem Galliarum provinciam.

vinzen untergeben sein sollten 1). Um Ende des Sabres aber erblicken wir ihn in den hessischen Gegenden in Frislar und Selheim bei Umoneburg2), wo er wahrscheinlich seinem Bekehrungswerke oblag.

#### Cap. VII. 744.

## Gründung von Inlda. — Synode von Soissons. — Streit mit Virail.

Schon früher hatte er in diefen Gegenden Klöfter felbft erbaut oder deren Gründung veranlaßt und begünstigt, so Fristar, Ordruff u. j. m. 3), gewissermaßen als Vorposten und Vollwerke des eben eingeführten Glaubens. Das berühmteste unter allen stiftete er aber in diefem Sahre, das Aloster Inlba am Flusse gleiches Namens, in dem damaligen Grabfelde, fern von den heidnischen, zerftörungelusti= gen Sachsen4), daber dicomal nicht in der Absicht, eine Schule des Chriftenthums, als vielmehr einen Git beschaulichen Lebens einzurich= ten 5), in einfamer, watdiger Gegend 6), wo er im Alter von den An=

<sup>1)</sup> Hinemari archiep. Remensis opera II. p. 723. cp. 44. n. 24.
2) Vita Sturmi c. 6; 10. Pertz, Mon. II. 368; 70. Sturm, der Exbauer von Fulda, judit ihn bei jeinen Entdeckungsfahrten bald in Selheim bei Ameneburg, dast in Fristar auf. Pert sett das Fahr 736 hinzu, offendar, weil Sturm im 9. Fahre von Hersseld sertzging (c. 11.), nono jann tune, ex quo in eremo limbitare coeperat, anno; aber Sturms leste Fahrten zeschehen hinterseinander und kurz vor der Erbauung Kulda's, alse im Jahre 743. Der nicht nachweisbare Verzug von 9. Fahren nuß in den Vereten ihranatum vero tenn poris, mit benen der Erzbijchof an die erste Grundung in Berefeld aufnunft, gejudit werden.

a) Rettb. 1, 344 ff.

<sup>4)</sup> Bgf. v. Stremi c. 4. Die erste Bahf burch Sturm genehmigte Bentfacius näustich nicht; er jagt: locum, quem repertum habetis, habiture vos propter vicinium barbariene gentis pertimesco, sunt enim ut nosti illic in proximo seroces Saxones; quapropter vobis remotiorem et inferiorem in solitudine requirite habitationem, quam sine periculo vestri colere quentis.

<sup>5)</sup> Rettb. 1, 371. 6) Gil. 75: locus silvaticus in eremo vastissimae solitudinis. — Bgl. bas gange Leben Sturme.

strengungen seines Lebens und sein Körper nach dem Tode ruben

follte1).

Einer seiner Schüler, Sturm, von edlen driftlichen Eltern aus Noricum ihm übergeben und von dem Presbyter Wighert in Friklar als Genoffe bei dem Miffionswerke tuchtig berangebildet2), hatte aus Hang zum beschanlichen, einsamen Monchsleben erst in Hersfeld, mit mehreren Genossen dann auf Mahnung des Bonisfacius nach langem Suchen endlich im Grabfelde einen durch Lage, Wasser und Fruchtbarkeit des Bodens, vor Allem durch Stille aus-gezeichneten Plat für ein Kloster zur Freude seines Meisters gefunben 4). Er felbst fand Widerstand bei Besetung jenes Punktes; aber Bonifacius eilte zu seinem Gonner Karlmann b, erhielt von biefem zu frommen Thaten immer bereiten Manne den geschilderten Plat jum Bau eines Mofters geschenft, 4000 Schritt in's Gevierte ); benn Karlmann war Herr des Landes, vor Allem aber nach frankischem Grundfage des unbebauten, unbefeffenen Bodens. Beftätigt wurde diese Schenfung durch eine Urfunde mit eigener Unter= schrift des Fürsten?). Dieser ließ, während Bonifacius in Gallien bei der Synode des Bruders geblieben zu fein scheint's), durch Boten die Edlen des Grabfeldes verfammeln, ihnen feinen Gruß entbieten und fie zu weitern Schenkungen auffordern'). Dem Fürsten wurde gewährt, was man dem Privatmann versagt hatte. Man beschenkte das zu grundende Rlofter, und am 12. Marg 74410) eilte Sturm nebft fei-

<sup>2</sup>) V. Sturmi c. 2. P. M. 2, 366. <sup>3</sup>) c. 4.

5) Falschlich von Sturms Biographen Eigil rex genannt. Bonif. - ad Carolomannum Francorum regem perrexit c. 12.

6) Daj.: Quo audito, rex nutu Dei gavisus est et congregans omnes principes palatii sui petitionem episcopi collaudans indicavit: locus quidem, quem petis - totum est integrum de jure meo in jus domini trado, ita ut ab illo loco undique in circuitu ab oriente scilicet et occidente a

septemtrione et meridie marcha per quatuor milia passuum tendatur. Die Rede des Fürsten scheinen Worte der verlorenen Urtunde gu fein.

8) Bonifacius fommt erst zwei Monate spater nach Sulba. Expletis autem duodus mensibus — ad cos arch. Bonif. congregata hominum multitudine

perrexit.

9) V. Sturmi e. 12.

<sup>1)</sup> Gil. 75: In quo loco — proposui aliquantulum vel paucis diebus fessum senectute corpus requiescendo recuperare et post mortem jacere.

<sup>4)</sup> V. Sturmi c. 5-13; vgl. Nettb. 371 ff.

<sup>7)</sup> Gil. ep. 66.: Non incognitum esse reor — qualiter Carolomannus vir illustris, qui in regno Francorum simul cum germano suo Pippino dominatur, locum in Bochonia sylva, aptum ad monasterium construendum nobis concessit et perpetualiter servis Domini condonavit. — Gil. 75: Hune locum per viros religiosos — maxime Carolomannum quondam principem Francorum — acquisivi. — V. Sturmi c. 12: Porro rex jussit chartam suae traditionis scribi, quam ipse propria manu firmavit.

<sup>10)</sup> Nicht 742, wie bei Rettberg p. 373. V. Sturmi e. 13: anno septingentesimo quarto, indictione duodecima, mense primo duodecimo die mensis ejusdem. Annal. Fuld. 744. P. 1, 345, ann. Fuld. antiquissimi P. 111. 744: Initium monasterii Fuldensis. Rettberg nimmt ben Marz für ben ersten Monat wegen des bald begonnenen Baues au; ich glaube es auch, weil

nen, mit Aerten und andern Werkzeugen ausgestatteten Genossen auf die bestimmte Stätte, nahm unter geistlichen Jubelgesängen, unter Fasten und Beten Besig davon und begann den waldigen Ort zu lichten. Zwei Monate später traf Bonifacius mit einer großen Zahl von Arbeitern ein. Das Werk schritt unter seinen Augen rüstig sort, während er sich auf dem nach ihm genannten Bischossberge beiligen Studien hingab). So entstand das Aloster, das, wie St. Gallen, durch Neichthum, Fleiß und Gelehrsamkeit seiner Bewohner ausgezeichnet, ein Ausgangspunkt mittelalterlicher Bildung wurde?). Bald niehrte sich die Zahl der Mönche; noch vor Bonisacius? Tode sollen 400 außer den Novizen und eine große Anzahl geringerer

Verionen dagewesen sein.3)

Wie Karlmann sich hierin dem Bonisacius bülfreich erwies, so offenbart sich und seine Frömmigkeit und seine Eifer für die Kirche in diesem Jahre noch bei einer andern Gelegenheit. Der heilige Hubert nämlich, Bischof von Lüttich, ward, als man im 16. Jahre nach seinem Han schieben und im dritten der Regierung Karlmanns den Plan faßte, seinen Gebeinen eine andere Ruhestätte anzuweisen, nach dem Bericht eines Zeitgenossen in seinem Grabe unwersehrt gefunden. Das Gerücht davon drang zu den Ohren des Fürsten, und in Begleitung seiner Gemahlin und seiner Großen eilte er num sosort hin, um das Wunder in Augenschein zu nehmen. Er übertrug die irdischen Neste des Heiligen an ihren neuen Bestimmungsort und spendete bei der Gelegenheit reiche Geschenke an silbernen Gesäßen, kostbaren Gewändern, Gütern, Einkünsten und Knechten und stellte darüber eine Schenkungsakte aus 4). Pippin

sonst Bonifacius der Synode von Soissons nicht hätte beiwohnen können; denn er ist zwei Monate nach der Gründung in Fulda.

<sup>1)</sup> L. c. c. 13. 2) Seiters: Bonif. 475 ff.

<sup>3)</sup> V. Gregorii Ultrajectensis. Mab. 3, 2. 319-33.

<sup>1)</sup> De S. Huberto, cp. Leod. (von einem Zeitgenessen). Surius de probatis Sanctorum historiis. 6, 53 ff. — Anno decimo sexto ejus secessus — Carlomanno rege tertio jam anno regni Francorum sceptra regente — — hujus rei sama (ven der Unverschytheit des Leichnams) ad palatium usque pervenit. — Qui (Carlomannus, princeps clarissimus atque orthodoxus) — regali solio exilivit una eum uxore et primoribus palatii sui et ad viri corpus pervidendum accessit — — Rex vero memorabilis Carolomannus una cum optimatibus proceribusque sui palatii sanctissimi viri membra sustulit ex vase sepuleri — et detalit ante sacrum altare ibidemque maxima munera devovit — vasa seilicet argenten et pallia peregrino opere elaborata nec non fundos fundorumque redditus itemque servos praediorumque dederat incolas. Quae singula testamento mandavit et ecclesiae, in qua sanctum corpus intulit, in perpetuam hereditatem delegavit sanctique viri ossa nobiliter ibi collocavit. Berdinand Denaur schließt aus dieser Etelse in der Abhandung: Sur la maissance de Charlemagne à Liège (Liège 18. Juli 1854. 8. p. 50), die übrigens, wie die zur citirten Etelse gehörige Anmerlung, von Ungenauigseiten und Unwahrheiten winmett, daß Rarsmann in Lüttich residirt habe, "sie troisième (palats), le principal, situé vis à vis à la cathédrale, était habité par les membres de la famille royale". (Dieser Palas foll heute noch bestehen. Mäher wird er von Londur beschrieben in: Lo Palais

aber stand ben frommen Bestrebungen jeines Bruders nicht nach; auch er trat mit Bonifacius und dem Papfte in Verbindung 1). Das friegerische Sahr 743 hinderte ihn wahrscheinlich nur daran, schon damals eine Synode auszuschreiben. Nun aber, sei es, daß er in diesem Jahre weniger zu thun hatte oder in völligem Frieden lebte, berief er nach bem Vorbilde seines Bruders eine Reichsversammlung, beren Beichluffe wieder vorhanden find, ohne bag wir einen Bericht bes Bonifacius darüber haben 2). Gie fand am 3. Marg 7443) in Soifions Statt 4), war, wie die in Auftrafien, ein gemischtes Concil, baber von allen Ständen der Geiftlichen und von den Großen feines Reiches besucht5). Sa, mehr noch als jene trägt sie ein weltliches Gepräge zur Schau. Pippin ift selbst als Majordomus unterzeichnet, mit ihm noch brei Andere: Radobodo, Ariberto und Helmigando, wahrscheinlich Geiftliche und Große seines Bofes 6). Die Beschluffe find völlig in denselben autofratischen Formen abgefaßt wie die seines Bruders?). Die Synode lehnt sich in ihren Strafen an die frankischen Gesetze an. Der Uebertreter ihrer Beschlusse soll vom

Carolingien de Liége. Bulletin de l'Institut Archéologique de Liége 4, 2. Lief. 1860. 8. p. 302 ff. — Hier wird das Sahr 743 für das angedentete Ereigniß angesett, und 754 soll P. König geworden sein.) Indessen geht aus obiger Quelle nur hervor, daß Karlmann nach Lüttich eilte, um das Wunder zu sehen, nicht aber, ob der Palast zu Lüttich war, in dem er sich aufhielt, als das Gerücht zu ihm drang.

<sup>1)</sup> S. oben S. 51. 2) Cap. 744. P. leg. 1, 20.

<sup>3)</sup> Anno 744. — sub die V Non. Martii et luna XIV in anno II Childerici. — Das Capitular ist angezweiselt worden (Nettb. 1, 363—65) wegen des Eingangs "in Dei nomine trimitatis", wegen der Zählung nach Jahren der Jncarnation, endlich wegen der Bestimmung nach "luna". Das Erste darf dei einem Concil, das den nicänischen Glauben ancrkennt, nicht bestrenden; die Angade der Incarnation ist nen, muß es aber, weil von Beda eingesührt, auch sein, ist, wie vieles Andere, dem Concil von 742 nachgeachnt, aus der Anweienheit von ichottischen Bischöfen (Bonisacius, Abel, Hartbert) zu erklären und kommt in Dippins Capitularien nicht mehr vor, weil überhaupt keine mehr mit Jahresbezeichnung und Unterschrift vorsanden sind. Unter Karl dem Großen sindet man Jahre der Jncarnation dei Cap. 789. P. 1, 67; später 817. P. 1, 75. Auch die Bezeichnung von "luna" kommt in einzelnen Urkunden schon vor, 3. B. in denen von Freisingen in Baiern, dei Meicheldest: hist. Frisingensis 1, 26 zwei auf p. 1, 52; ferner in Tom. II n. 8; 17 u. s. w. Die verschiedenen Angaden stimmen völlig in diesem Jahre 744 überein; schon das ist Beweis genug für die Wahrheit. — Ugl. Pagius 744. n. 7. — Der Hauptbeweis liegt aber im Infalt und bessen Zustammentressen mit anderweit berührten Thatsachen.

4) Cap. 744. 1.

<sup>5) —</sup> una cum consensu episcoporum — seu comitibus et optimatibus Francorum — synodum vel concilium facere decrevimus. 744. 2. 10.

<sup>6)</sup> Wenigstens begegnen uns später in den Königsurkunden P. saft gleiche Namen. B. 5, 697. n. 1: Helmengario, und l. c. 599: Helmengando. Daß sie nicht völlig gleich sind, darf bei dem Schwanken der Namen in damaliger Zeit (vgl. siber Witta und Hebdo p. 55 und 72) und bei ihrer Entstellung durch salsche Hernden. Ariberto mag wohl gleichbedeutend mit Ardobertus sein. Cap. 744. 3. Ardobertum. Gil. ep. 55, 56: Ardbertus, Hartbertus.

<sup>7)</sup> Ego. P. dux et princeps Francorum. Decrevimus u. f. m.

"Fürsten selbst oder dem Bischof oder dem Grafen verurtheilt sein, und nach dem, was im Gesetze geschrieben ist, ein jeder nach seinem Stande Buße thun'). Das Strafrecht steht also den weltlichen wie den geistlichen Behörden zu nach der Analogie von 742. Endlich enthält das Capitular noch ausdrücklich einige weltliche Bersügun-

gen, wie wir weiter unten sehen werden.

Das ist ein Haupt-Unterscheidungsmerkmal zwischen dieser und jener Synode; sonst sind sie dem Inhalt nach fast gleich. Die Kirchenversammlung wird in derselben Weise hergestellt. Dieselben Beschlüsse zu ihrer und zur Aufrechthaltung des Glaubens werden gefaßt. Man könnte darans schließen, Bonisacius müsse sogar bei der Synode gegenwärtig gewesen sein, wenn nicht die Gleichheit der Worte daranf sührte, daß das Capitular Karlmanns selbst als Entwurf und Grundlage der neustrischen Beschlüsse gedient habe?). Das Erstere ist indessen nicht ausgeschlossen, ja sogar wahrscheinlich.

Hier war schon eine breitere Grundlage zur Hierarchie als in Anstrasien vorhanden; denn drei und zwanzig Bischöfe tagten mit<sup>4</sup>). Der katholische Glaube hatte also seste Wurzeln und war nur von Unkrant zu reinigen. Vor Allem, um keine Arrlehren austanchen zu lassen, wurde in bestimmterer Weise als 742 erklärt, "daß der katholische Glaube, wie ihn 318 Bischöfe auf dem Nicänischen Concil sestsen, durch unsre ganze Gegend verkündet werden soll und die kanvnischen Aussprüche andrer Heiligen, die sie in ihren Synoden festseten."

And hier werden Bischöfe und Erzbischöfe eingesett, die von

<sup>1)</sup> judicatus sit ab ipso principe vel comitibus et componat, secundum quod in lege scriptum est, unusquisque juxta ordine suo. C. 744. 10.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. 742: quomodo lex Dei et ecclesiae relegio recuperetur, quae in dichus praeteritorum principum dissipata corruit. Cap. 744 wêrtlich fo: quomodo lex Dei et ecclesiastica regula recuperetur, quae in dichus priorum principum dissipata corruit. Cap. 742 făbrt fort: et qualiter populus Christianus ad salutem animae pervenire possit. Cap. 744. 2: qualiter populus Christianus ad salutem animarum pervenire possit. Ferner C. 744. 2 und 744: et per falsos sacerdotes deceptus non percent (sc. populus). Gubelich: ordinavimus per civitates (744. 2: legitimos) episcopos et constituimus super cos et archiepiscopum Bouifacium (C. 744. 3: Abel et Ardobertum).

<sup>3)</sup> Bonifacins ist wiederholt zum Legaten für ganz Gallien ernannt, also mit dem Recht und der Pflicht, auch neustrischen Synoden beizuwohnen. G. 55. Albebert, den er jest kennen sernt und als Gefangenen schildert, wird auf dieser Synode verdammt. Abet und Hartbert, seine Landsleute, auf seine Berantassungernannt (Gil. 54, 55), werden auf dieser Synode eingesetzt. In gleichzeitigen Schreiben bitten Voll und Kürsten und Bonifacius um Pallien sin sie. — Der Laie, der durch seine Ehre gerade dei Bonifacius großen Antog erregt, verantaßt ein Ghegeset dei dieser Synode. Das Alles sind also Handungen, die Bonifacius personliches Eingreisen andeuten.

<sup>4)</sup> C. 744. 2: quem - unn voce condennaverunt 23 episcopi. 10: hoc decretum, quod 23 episcopi — constituerunt. Mit hefele (l. c. 3, 488) bin ich gegen Binterims und Seiters' Anfichten, die aus der Anweienheit jo vieler Bischofe auf ein allgemeines Concil ichtiegen wollen, ein Concil, das Seiters speciell für das fünfte der allgemeinen Concilien hält, die in der vien Bonismei

angedeutet find.

Bonifacius schon ordinirt waren, also ebenso unabhängig von der geist= lichen Gewalt, wie 742 in Auftrasien. Letteres find Abel und Ardobert, die bereits erwähnten'); nur Grimo von Rouen fehlt.2)

Ihr Wirfungsfreis wird ihnen bereits hier vorgezeichnet. Bei Karlmanns Synode war das überfluffig, weil Bonifacius in Auftrafien noch allein Erzbischof war und in seiner Person noch die bobere Gewalt eines unumschränften papstlichen Legaten ruhte. Sier sollen Bifchöfe, wie das übrige Volf in allen geiftlichen Nöthen zu ihrem Beiftande und ihren Aussprüchen ihre Zuflucht nehmen3). Aber die Form ist noch immer unbestimmt; noch unter Vippin wird sie mehr begränzt. Ferner sollen nach jener die Wischöse bei ihrem Confirmations umgange nur von den Presbytern, hier auch von den Aebten ihrer Parochie aufgenommen und gepflegt werden 1). Sier, wie dort, werden die Retier verfolgt. Die neuftrische Synode aber bildete gleich= zeitig schon ein Gericht über den Reper Aldebert, verdammte ihn ein= stimmig und öffentlich, um der Regerei Ginhalt zu thun5), und besichloß, die Kreuzchen, die er in den einzelnen Parochien, wahrschein= lich an den Gebetstellen aufgepflanzt hatte, fammtlich zu verbrennen. 6)

Wenn die bisber aufgezählten Beschluffe, so wie die in Auftrasien mehr der Hierarchie und dem Dogma gatten, so treten hier die tiefern Abfichten bes Bonifacins, nämlich bie Sittlichfeit bes Bolfes gu heben, ftarter hervor. Es werden Borfchriften fur fein hausliches und gefelliges Leben gegeben, aber auf religiöfer Grundlage. "Der Laie foll den Gesegen gemäß leben (legitime), die verschiedenen Un= sittlichkeiten nicht legehen, teinen Meineid in der Kirche, kein falsches Bengniß fagen und ber Rirche in allen Nothen beifteben "7). "Das driftliche Bott foll feinen beidnifchen Aberglanden verüben und in allen Städten richtigen Sandel und richtiges Maß haben" 8). Gin charafteristischer Zusatz einer innertich frommen Zeit ist "wegen bes Neberflusses der Zeit"). Das aute Sahr soll an den Segen Gottes erinnern und dadurch vom Unrecht abhalten.

Endlich find den Laien ichen beschränkende Chevorschriften gegeben, freilich noch lange nicht in der Ansdehnung, wie im Concil von Berberie 753 und von Compiègne 757 10). Es joll "fein Mann eine Gott geweihte Frau zum Beibe nehmen, noch auch feine Berwandte, noch die Frau eines Andern bei deffen Lebzeiten, noch

<sup>1)</sup> S. oben C. 50 f. 2) Daf. Ann. 8.

<sup>3)</sup> C. 744. 3: ut ad judicia corum de omni necessitate ecclesiastica recurrant tam episcopi, quam alius populus.

<sup>4)</sup> C. 744. 4. 5) C. 744. 2: et ut haeresis amplius in populo non resurgat, sicut invenimus in Aldeberto, quem publicitus una voce condemnaverunt 23 episcopi et alii multi sacerdotes cum consensu principis et populi.

<sup>6)</sup> C. 744. 7. <sup>7</sup>) Daj. 4.

<sup>8)</sup> per omnes civitates legitimus forus et mensuras faciat. Daj. 6. 9) Daj.: secundum habundantia temporis.

<sup>10)</sup> Bgl. Cap. 753, 757. P. leg. 1, 22.

umgekehrt eine solche Frau einen Mann, weil der Mann seine Frau

nicht entlassen darf, ausgenommen wegen Chebruchs." 1)

Es find hier nur gewisse Punkte aus dem großen Gebiete ber firchlichen Chegesetzgebung berausgerissen. Warum gerade diese und warum jest schon, wo noch so vieles Andere, Wichtigere zu ordnen war, ist noch von Niemandem besprochen worden. Wie diese gesammte Gesetzebung den jeweiligen Umftanden ihre Entstehung verdankt, fo ist Bonifacius auch hier zu bem Gesetz durch einen bestimmten Fall veranlaßt worden, den ich schon angebeutet habe 2). Ein Laie von großem Ansehen behauptete, es sei ihm von Gregor Erlaubniß ertheilt worden, die Wittwe seines Oheims zu heirathen, die zu gleicher Zeit die Frau seines Betters war, aber noch bei dessen Lebzeiten von ihm ging und jenem Manne, den fie jest zu nehmen begehrte, versicherte, es wäre ihr Erlaubniß (zum Heirathen nach der Scheidung) ertheilt worden; sie soll aber im dritten Grade mit jenem verwandt sein; auch that sie Gott ein Gelübde der Kenschheit und war verschleiert, bann aber wieder nach Abwerfung bes Schleiers verheirathet3), jum großen Aerger des fittlichen Bonifacins. Der Fall fam also in Renftrien vor in der Umgebung Pippins 4). Bonifacins wandte fich nun an den Papst. Dieser, seinen neuen Gönnern gegenüber zaghaft, rath nur vorsichtig und schonend zu Ermahnungen. Bonisacius aber raftete nicht, bis die Sache durch Spuodalbeschluß beigelegt war. Offenbar hat jener Laie von selbst nachgegeben oder ist von Pippin dazu gezwungen worden; denn es ware ein feltsamer Widerspruch gewesen, auf Grund jenes Vorfalls ein Geset gn geben und ben Stein des Anstoßes nicht aus dem Wege zu ränmen. Wenn Pippin selbst hoben Personen, vielleicht seinen eignen Verwaudten gegenüber auf Ceiten bes Bonifacins ftand, fo fann numöglich eine fegerifche Vartei an seinem Hofe und in seiner Verson eine Stütze gefunden haben. 5)

Einige der wichtigften Bestimmungen dieser Synode, welche das Berhaltniß der Kirche jum Staate betreffen, find aber folgende: "Bon den übergebenen Kirdengütern follen Monde und Magte Gottes unterftügt werden, bis es für ihr Bedürfniß genügt; von dem Uebrigbleibenden foll aber ein Genfus erhoben werden" 6). Sie bedürfen einer Erklärung. Obwohl von mehreren Geschichtforschern

<sup>1)</sup> C. 744. 4.

<sup>2)</sup> S. oben C. 31. 3) Gil. n. 49: C. oben C. 31. Ann. 4. Bei Vergleichung ber angeführten Stelle und bes Gesetzes ist fein Zweisel, bag bie maunichfaltigen Umftanbe jenes Borfalls zu ebenseviel Gesetesverschriften geführt haben.
4) Daher helft es 1. c. n. 49: de quadam confusione et scandalo prae-

dientionis, quae nuper ad nos veniens (nämlich zu Bonifaciue, ber um biefe Beit in Auftrafien wirfte) mentem nostram conturbavit.

<sup>5)</sup> Rettberg's Berfuche, Boulfaeins als einen am Konigehofe Berfolgten barzustellen, find daber vergeblich.

<sup>6)</sup> C. 744. 3: de rebus ecclesiasticis subtraditis monachos vel aucillas Dei consolentur, usque ad illorum necessitati satisfaciant, et quod superaverit, census levetur. Bgl. Grane 9.

bestritten 1), ift es doch mahrscheinlich, daß unter Karl Martell Kir= chengüter eingezogen worden find entweder burch einen Machtspruch von ihm, den wir nicht kennen, oder wenigstens durch seine Gut= heißung. Wir sahen, Bonifacius klagte sehr darüber; denn die Kirche gerieth in Noth. Der fromme, aber weniger praktische Karlmann versprach völlige Rückgabe 7422), hat fie aber nach der allgemeinen Bestimmung ber Synode von Leftines nicht ausgeführt3). erwähnt dagegen von einer solchen Magnahme Richts. Die Guter der Kirche find mahrscheinlich an Getreue der karolingischen Familie vergabt. Die Burudnahme und Uebergabe der Guter ift wegen des langen Besites und um sich den Beiftand dieser Freunde nicht zu verscherzen, nicht mehr gut thunlich 1). Pippin sucht also den zwiefachen Ansprüchen gerecht zu werden. Die heruntergekommene Kirche foll unterftügt werden; fraglich ist nur, ob mit Geld oder einem Theile der Guter<sup>5</sup>), und ob die Maßregel nur für Klöster oder auch für alle Kirchen gilt 6). Es ist dabei vorausgesett, daß die heiligen Institute nicht aller Güter beraubt sind, noch Etwas besaßen, daß sie also deswegen auch nicht Alles zurückerhalten werden. Um nun gewissermaßen ihre Ansprüche auf die Restgüter zu wahren und den jetigen Inhaber nicht vergessen zu lassen, von wem sie stammten, soll ein Census erhoben werden?). Endlich die lette Bestimmung handelt über das zu Felde ziehen der Aebte's). Merkwürdigerweise find den übrigen Geiftlichen hier andere weltliche Beschäftigungen und Ge-wohnheiten untersagt, nur das Kämpfen nicht, so daß es den Anschein hat, als ob diesen dergleichen nicht mehr verboten zu werden branche, wohl aber den Aebten, bei denen diese Unsittlichkeit noch vor= komme. Der Grund ift aus dem Zusat "legitimi" zu errathen. Es waren oft Laien im Besitze ber Aloster und Abtoftellen, und bieje, die als freie Unterthanen zur Heeresfolge verpflichtet waren, nahmen feinen Anstand, mit zu Felde zu ziehen ). Es mag badurch ein Schwanfen eingetreten sein, ob den Aebten überhaupt eine Beerespflicht obliege. Die Rechtmäßigen, d. h. die nach der benedictinischen Regel gewählten Klostervorsteher, waren aber Gottgeweibte; für sie galt also das Geset: Die rechtmäßigen Aebte sollen keinen Beereszug mitmachen 10). Es war das jedoch nur eine persönliche Befreiung. Bei der großen

<sup>1)</sup> Bon Beugnot: Mémoire sur la spoliation des biens du clergé, attribuée à Charles Martel, in den Mémoires — de l'Académie des inscriptions et de belles lettres. Par. 1853. Tom 19. p. 361 ff. und Roth: Geldichte des Beneficialmesens p. 314—366.

<sup>2)</sup> C. 742: Fraudatas pecunias ecclesiis restituimus et reddidimus.
3) S. nuten 745. Cap. X.
4) Pagi 1. c. tom. 12, 494. 3. 3. 743. n. V. hat diefelbe Ansicht.

<sup>5)</sup> S. oben S. 60. Anm. 6. 6) Das.

<sup>7)</sup> C. 744. l. c. Wir haben beim folgenden Jahre Gelegenheit, Naberes gu beobachten.

<sup>8) 744. 3:</sup> et abbati legitimi ostem non faciant.
9) Bgl. oben S. 30.

<sup>10)</sup> S. Ann. 8.

Anzahl der auf gallischem Boden bereits gestisteten und noch immer hinzukommenden Alöster und deren reichen Bestigungen wäre eine Ausbehnung dieses Privileziums auf ihre Unterzebenen ein großer Aussfall der Wehrtraft gewesen; denn die Wehrpflicht war schon unter den vorherzehenden eine allgemeine und erstreckte sich auch auf Kirschenleute 1); daher ist and, hier die Clausel beigesügt: "Rur sollen sie (die Aebte) ihre Leute senden." 2)

Balb nach dieser Synode begab sich Vonisacius nach Fulba, um seinem Schüler Sturm beizustehen. Nach surzem Ansenthalt daselbst eilte er wieder sort, vielleicht nach Baiern, um die ihm im vorigen Jahre ertheilte Erlaubniß, überall das Evangelium zu lehren, bald zu benußen. Wenigstens gerieth er nach dieser Zeit mit zwei bairischen Presbytern in Conslict, mit Virgilius und Sidonius 3). Der Erstere ist jener Schotte, der zwei Jahre am Hofe Pippins seiner Gelehrsamkeit wegen geschätzt und an den eben eingesetzten Obilo empsohlen war 4). Beide werden später Vischofe, der Eine von Salzburg 5), der Andere von Passan ihn, mag sich unter dem strengen Regiment des Vonisacius nicht wohl gesühlt haben und benuste einen Mosment religiöser Unwissenbeit bei Vonisacius, um ihm zu schaden. Veide Männer slagten ihn direct beim Papste an, er zwinge sie zur Viedertaufe wegen eines bloßen Formsehlers. Es habe ein neugebildeter, des Latein nicht recht sundiger Presbyter "in nomine Patria, silia et spiritus saneti" getaust und Vonisacius eine solche Tause

<sup>1)</sup> Roth I. c. p. 183 ff.

<sup>2)</sup> nisi tantum homines corum transmittant.

<sup>3)</sup> S. Gil. n. 56. — Zaffé 1747. Die Unterschrift: Kalendis Juliis — imperante — Augusto Constantino — anno XXVI, imperii ejus anno IV — indictione XIV. — Pagi billigt die Zählung und schreibt um für XXVI anno XXV, weil dann alle Bezeichnungen im Zabre 744 zusammentreffen.

anno XXV, weil dann alte Bezeichnungen im Jabre 744 zusammentreffen.

4) Pagi 1. c. p. 269. n. 7 behanntet zwar, Virgil, der Ankläger des Benisacius, sei nicht der satzburgticke Bischef. Wie es viele Sidonius, so gede es auch gleichzeitig viele Virgite. Auch sei der Preschpter Virgil in Rem gewesen, wie aus Zacharias Pries (Gil. 71) bervergehe: quod et a nobis esset absolutus, ut unius desmeti ex quatuor illis episcopis diocesim obtineret; aber weder daven, nech von seinem Streit mit Vonisacius berichte die Lebensbeschreibung des Visgil Eswas. Diese Beweisssührung desfriedigt nicht. Erstens umf., and wohn der Strafe dassur, daß. Diese Beweisssührung desfriedigt nicht. Erstens umf., absolutus, incht heißen: "Er ist von nus entlassen, sendern "loszgesprechen, d. b. von der Strafe dassur, daß. Zweitens ist die vita Virgilii spät (aus dem 12. Tahrbundert), aus frühern Duelten (P. Mon. 11, 84.) und schecht zusammengearbeitet. Dagegen spricht für die Veralistät der vermeintlich verschieden Alegie, 1) daß der nachberige Visches Virgil schen zu Oblie's Zeit nach Vaiern fangle, 1) daß der nachberige Visches Virgil schen zu Oblie's Zeit nach Vaiern kand Baiern and der Wirgil des Virgil schen Duelten dem Oblie empfehlen wurde, daß aber and der Virgil des Virgil schen Oblie empfehlen venre, daß aber and der Virgil des Virgil schen Oblie empfehlen venre, daß aber and der Welchriauseit des Priederte von den Untspeden zu dem Plus von der Gelebriausseit des Visches (vgl. ep. 71. und eatnlog. 1. e. "P. comperto enn dene docto misit ennn" eet.), um derentwillen ihn Pippin zwei Jahre dei sche der Schelbestet. Undere Orründe i. dei Acttberg 2, 235. ff.

<sup>5)</sup> Daj. 233.

gultig erklart. Der Papft ftaunt und belehrt seinen Legaten eines Beffern. Sei doch Taufe durch einen Ketzer gultig, wenn nur Bonifacius nachher die Hand zur Reinigung auflege, geschweige eine gut= gemeinte und nur durch sprachliche Unwissenheit versehlte Handlung.1)

#### Cap. VIII. 744.

## Vermeintlicher Zug Pippins nach Aquitanien. — Thronwechsel daselbst. — Sachsennnruhen.

Von Pippins Thaten haben wir zu diesem Sahre gar Nichts zu berichten. Nur der Meher Annalist erzählt, daß die fürstlichen Brüder 744 einen Zug über die Loire nach Aquitanien unternommen hätten. Möglich wäre wohl dieser Rachezug; denn Hunald verdiente Strafe für seinen feindseligen und gefährlichen Ginfall nach Reuftrien im vorigen Sahre; aber die Nachricht ift so vereinzelt, so ununterstützt von anderen Duellen und so allgemein gehalten, daß man mißtrauisch wird. "Alls aber", so fährt er fort, "Hunald sah, daß er nicht widerstehen könne, gelobte er mit Eiden und durch Geißeln, ihren Willen völlig zu thun, und widmete sich mit Allem, was er besaß, dem Dienste der unbestiegten Fürsten".). Das kann ebenso gut Phrase wie Wahrheit sein.

Wichtiger, aber doch auch mit großer Vorsicht aufzunehmen ist, was er weiter mittheilt. "In demselben Sabre ließ Hunald seinen leiblichen Bruder, Namens Hatto, durch falsche Schwüre ihn täuschend, zu sich nach Poiton kommen, stach ihm sogleich die Augen

Wasconia daher eine Bermechjelung mit Saxonia. S. P. 1. c. Ann. 31.

<sup>1)</sup> Gil. n. 56: si ille, qui baptizavit, non errorem aut haeresim introducens, sed pro sola ignorantia Romanae locutionis infringendo linguam — baptizans dixisset, non possumus consentire, ut denuo — baptizentur — — quicunque baptizatus fuerit ab haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, nullo modo rebaptizari debeat, sed per solam manus impositionem purgari debeat. Mit Recht fagt Bübinger hiersolam manus impositonem purgart debeat. Att Recht jagt Anemger giet bei (öftr. Geschichte 1, 101): "Bonifazins mußte sehr gut, was er wollte, uud besser als der Papst", näutlich Reinigung eines salsch Getausten nicht nach den einsachern Formen der britischen, sondern nach denen der kathelischen Kirche.

2) Ann. Mett. 744, — Ann. Mosellani P. 16, 495: Karolomannus et Pippinus in Waseonia, ist nach der Reihensolge der aus den annales Laureshamenses entneumenen Daten und seinem Unstange nach ebenfalls aus ihnen, Waseonia Schwing Menantischus gut Sarvasia E. P. 1 e. Man. 31.

aus und ftieß ihn in's Gefängniß 1); furze Zeit darauf legte Hunald die Krone nieder und ging in das Kloster auf der Insel St. Rhé2), wurde Mönch und ließ seinen Sohn Waifar in der Fürstenwürde

zurück. " 3)

Um diese Zeit scheinen in Sachsen Unruhen und räuberische Einfälle nach Thüringen vorgefallen zu sein 4). Im Sahre vorher waren die Sachsen Bundesgenossen Obilos 5). Sie hatten also die Feindseligkeiten mit den Franken begonnen, und da ihnen Bonifacius mit seinen Klöstern und Predigten, die ihnen so verhaßt waren, immer näher rudte, so waren dieselben auch fernerhin zu erwarten von einem Volke, wie es Einhard schildert b, und das schon seit Chlotar I. auf dem Kriegsfuße mit den Franken stand?). Wie geplagt die den Sachien benachbarten Thuringer waren, geht ans ben Schilderungen Lindgers von dem vorherigen Wirken des Bonifacius in diesem Lande hervor. "Die gange Gegend auf dem Granggebiete der aufständischen Beiden wurde zu jener Zeit mit Brand verheert und von feindlichen Schaaren verwüstet"8). Oft mußten Bonisacius und sein Schüler Gregor wegen ber Verfolgung ber Beiden und aus Furcht vor dem Tode in die Stadt flüchten und bei schmaler Roft und in Angst mehrere Tage da zubringen, bis die Bürger, durch neue Schaaren gestärkt, überlegen waren 9). Dieser Rampf fand in ungahligen Flecken statt 10); daher war ein großer Theil jeuer Gegend wüste und öbe 11). Kein Wunder also, daß Bonifacius 743 seinen Ruhesitz sern von den Sachsen, ihren Augen durch die umliegende Waldung entzogen, wünscht; denn auch in diesen Jahren mögen jene kriegeris ichen Barbaren jo gehauft haben.

2) Kloster des Philibert P. 1, 328.
3) Daß diese Stelle verdächtigt worden, aber nicht so geradezu zu verwerfen ift, wie bas zweite Zeugniß aus ber vita Bertharii et Athalani (Bouqu. 5, 444),

darüber f. Erc. 7.

<sup>4) 3</sup>m Capitular von Leftines 745 (fiche unten) ift die Rebe "von ben bevorftehenden Kriegen und den Berfolgungen der übrigen Bolferschaften, welche in unfrem Umfreise wohnen". An einer andern Seile zeizte ich (i. Excurs 14), daß sich Bonifacius Alagen über den Underfall der Bölkeischen darauf bezieben (Gil. n. 60), ja daß er diese Bölker nennt, Saraccuen, Sachsen und Friesen. Da also die Sachsen bereits am 1. März 745 schon bestraft werden sollen, so uns ihre Emporung bem Jahre 744 angehoren.

<sup>5)</sup> S. oben S. 44. 6) Vit. Kar. c. 7. P. 2, 446.

<sup>7)</sup> Rettb. 2, 382.

<sup>8)</sup> Vita Gregorii Trajectensis c. 5. Mab. l. c. p. 323.

<sup>9) 1.</sup> c. c. 7.

10) per innumeros vicos.

11) Der Biograph Gregors hat nicht übertrieben; man vergleiche z. B. des Bonifacius Brief (Gil. 78.), werin er jagt: "Die heiden (d. h. Sachsen), welche mehr ale 30 Rirden verwüfteten und angundeten."

#### Cap. IX. 745.

## Sachsenkrieg. — Krieg gegen Theotbald im Elsaß.

Diese Unruhen bewogen Karlmann 1), einen Feldzug gegen das heidnische Sachsenvolk zu unternehmen, und um die Mittel zu diesem Buge, wie zu dem gegen Theutbald zu haben, beschlossen die Brüder in der den Rriegen vorangehenden Synode, die bereits angebahnte Rückerstattung der Kirchengüter zu beschränken2). Die Besiegung des raftlofen Emporers Theotbald überließ er feinem Bruder 3). Die Nichtung seines Zuges ging in den östlichen Theil Sachsens und zwar nicht tief hinein, sondern nur in die Gegend, welche sei= nem Gebiete, also Thuringen, benachbart war 1). Der Kampf war nicht schwer. Die Einwohner ergaben sich ohne Widerstand, ebenso auch die Festung Soobseoburg mit ihrem Fürsten oder Führer, dem Sachsen Theoderich's). Er nahm die Einwohner gefangen, ließ fich von ihnen huldigen und den Eid der Treue schwören, wie das ge-wöhnliche Verfahren bei der Unterwerfung eines feindlichen Voltes war 6), um dann, wie es ebenfo gewöhnlich damals war, diefen politischen Gid bei erfter bester Belegenheit wieder gebrochen zu seben. Es war natürlich, daß ber fromme Karlmann, der Bonifacius zu Saufe so eifrig unterstütte, den Sieg auch dazu benutte, als fein Genosse im Bekehrungswerke aufzutreten, aber mit dem Schwerte, ftatt mit dem Worte. Mit ihm und mit Pippin begannen von Neuem die Gewalttaufen, die dann Karl der Große in größerem Maße fortfepte. Auch hier wurden sehr viele von den Einwohnern zum Christenthum gezwungen. 7)

Während dieser Zeits) entledigte sich Pippin eines andern Gegeners, der eigentlich der Gerrschaft seines Bruders unterworsen war; aber es scheint Grundsat beider Fürsten gewesen zu sein, ohne Rückssicht auf Zugehörigkeit den Gegner des Einzelnen als gemeinschaftslichen Feind zu betrachten und niederzuwersen. Zu den undengsamen Naturen sener Zeit gehörte nämlich außer Hunold und Waisar auch

<sup>1)</sup> Bei der trümmerhaften Neberlieferung ist ce meistene unmöglich, mehr ale Bahrscheinlichseiten zu bieten. Daß Karlmann wahrscheinlich allein zog, darüber s. Ercure 9.

<sup>2)</sup> Cap. Liptin. P. leg. I. Bgl. Ercure 11 und 14.

<sup>3)</sup> Cont. Fred. e. 113: per idem tempus. Lgl. Excure 8.
4) S. Ercure 10.

<sup>5)</sup> Theodericum Saxonem. Ginhard neunt ihn "primarium illius loci."

<sup>6)</sup> Cont. Fred. c. 117: fidem, quam germano suo promiserant.
7) Daj. c. 113: plurimi eorum, Christo duce, baptismi sacramento consecrati fuerunt. Vgl. Excure 12.

<sup>8)</sup> G. oben Annt. 3.

der Alemannenfürst Theothald, der, wie sein Volt, nach jeder Niederlage immer von Neuem sich emporte. Sest versuchte er sein Sluck im Elfaß 1). Bieder müffen wir hier durch Rathen die Luden der Ueberlieferung ausfüllen; denn die Worte unferer Sauntquellen sind dunkler als je, obschon die Thatsache, die in ihnen ver= borgen zu liegen scheint, höchst wichtig für die Entwicklung des Frankenreichs ist. Es heißt nämlich: Pippin vertrieb durch die Tapker= keit seines Heeres den flüchtigen Theotbald auf schimpfliche Weise von der Besehung der Alpen, und nachdem er das Herzogthum jenes Ortes an sich genommen hatte, kehrte er als Sieger in die Beimath zurud'2). Bielleicht ift ber Schauplat des Kampfes der Elfaß und unter den Alpen die Bogefen zu verstehen. Sedenfalls scheint der bergogliche Besitz dem Frankenreich einverleibt worden zu sein.

So hatte Pippin wieder einen Gegner beseitigt, und beffen Berzogthum, fonst unter der Oberherrschaft der Franken, war jest völlig dem Reiche einverleibt3), vorläufig natürlich dem Antheile Karlsmanns, für den ja sein Bruder kämpfte. Wenigstens werden im Sahre 744 und 745 im Thurgau die Regierungsjahre Karlmanns gezählt4) und jeine Handlungen, z. B. die Einjegung Childerichs, anerkannt 5). Die Grafen jener Gegend, Chanchuro und Pebo, billigen ein solches Berfahren in ihren Bezirken ), find also treu, mithin wohl von den Frankenberzogen eingesetzt und bestätigt. Was

wir hier erblicken, geschah gewiß überall in Alemannien.

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss., Alam., Naz., Guelf. 745: Theobaldus in Alsatia; vgf. cont. Fred. c. 113: per idem tempus rebellante Theudebaldo filio Gotfredi dueis, Pippinus eum virtute exercitus sui ab obsidione Alpium turpiter expulit fugientem revocatoque sibi ejusdem loci ducatu victor ad propria remeavit.

<sup>2)</sup> S. Ercurs 13.

<sup>3)</sup> Zum folgenden Sahre mehr davon.
4) Neugart, cod. Alem. diplomaticus n. 10. n. 11: traditio Lantperti in Turgoia et Zurichgoia, ubi — praeest Autmarus abba. Data sub die IV. id. Septembr. anno III. Carolomanno majore domo sub Chanchurone comite; 745 n. 12: anno III. Hiltriho rege sub Carolomanno majore domo et Bébone comite.

<sup>5)</sup> Zählung nach beffen Jahren 1. c. n. 12.

<sup>6)</sup> Gie find mit den Fürften zusammen ale Regierende des Begirtes genannt.

#### Cap. X. 745.

# Synode von Lestines. — Kampf des Bonifacius mit seinen Gegnern. — Ihre Bestegung. — Nochmalige Vernrtheilung auf dem Lateranischen Concil.

So wichtig und erfolgreich, wie für den Staat, war dies Sahr auch für die Hierarchie. Bonifacins hatte bisher keinen leichten Stand. Er war zwar vorgeruckt, wie wir faben; aber auch seine Gegner scheinen mittlerweile gemeinschaftliche Sache gemacht, sich dadurch gestärft und ihm viele Schwierigkeiten bereitet zu haben.

Schon oben bemerkten wir, daß er zwar Biele ihrer Aemter entsept hatte; aber Einige von diesen behaupteten, der Papst habe sie freigesprochen '). Andere weigerten sich, wegen ihrer Verbrechen Buße zu thun'). Sa, das königliche Schattenbild drohte sogar durch sie gefährlich zu werden; denn Manche umgingen die Autorität der Hausmeier, die auf Seiten des Bouifacius waren, wandten sich an den König<sup>3</sup>), verlangten von ihm Guter von Kirchen und Klöstern 1), um auf Kosten der Kirche weiter ein unkirchliches Leben zu führen. Noch Andere, wie Gewielieb, hatten sogar die Absicht, Bonisacius beim Papste entgegen zu wirken 5); denn auch genannter Bischof wich nicht gutwillig von seinem Plage; abgesett, ordinirte er doch noch Presbyter, nahm Kirchengut in Anspruch b) und wollte

sodem et parrochiam, a quibus acceperat, redonavit.

6) Gil. n. 60: nam de illo falso episcopo, quam dixisti, quod adulterati clerici et homicidae filius, in adulterio natus et absque disciplina nu-

<sup>1)</sup> Gil. n. 60: qui ante projecti sunt sacerdotes, a nobis se absolutos apud Francorum provinciam divulgent.

2) Gil. l. c.: qui depositi sunt pro capitalibus peccatis de gradu sa-

cerdotali - nec sub poenitentia monachi esse volunt.

<sup>3)</sup> Daf.: pergentes apud palatium regis Francorum rogant, ut eis loca tribuat ecclesiarum vel monasteriorum, ut laicam vitam vivant dispergentes sanctorum loca. Bielleicht find aber trot ber Anführung bes Konigspala-ftes nur die hausmeier gemeint, weil der Papft fertfahrt: Sed et de hoc, qualiter fieri debeat, Francorum principibus commonentes direximus.

<sup>5)</sup> Das.: in tertia tua namque epistola intimasti de alio seductore, nomine Geoleobo, qui antea false episcopi honore fungebatur et quia sine cupiescunque consultu ad nos properat, dum advenerit, a Domino placuerit, fiet. — Mit Unrecht oder eine spätere Zeit mit dieser verwechselnd, sagt daher der Mainzer Presbyter (P. Mon. 2, 354): G. statim sine repugnatione honestis monitis (des Bouisacius) consentit et sine synodali disceptatione

fich beim Papst, wie jene bairischen Presbyter, über Bonifacius be=

idiweren. 1)

Die größte Mühe machten biesem aber Albebert und Clemens 2), zwei Manner von gang verschiedenem Wefen, aber gleich gefährlich. Der Eine, Aldebert, ein Gallier3), von einfachen Eltern4), der Andere ein Schotte 5). Der Erstere wirft auch weiter in jeinem Baterlande; benn er wurde auf der neuftrischen Synode zu Sviffons verurtheilt 6), der Andere mahrscheinlich in Austrasien; darum wohl bittet Bonifacius den Papft, wie er von ihnen spricht, an das Bolf der Franken und Gallier mahnend zu schreiben?), und der Papft thut es. 8)

Der Erstere ist im besten Falle ein "betrogener oder in Selbst= täuschung lebender Betrüger" 9). Bon seinen Lehren ist wenig be- fannt; er spielte die Rolle eines Heiligen, Propheten und Bunderthaters 10). Unter Anderem gab er vor, ein Engel hatte ihm von ben außersten Enden ber Welt Reliquien von wunderbarer Kraft, aber von keinem bestimmten Seiligen, gebracht, vermöge deren er von Gott Alles erbitten könne 11). Er that Zeichen und Winder. Das aber- und wundergläubige Wolf, die roben Landleute und die leicht= gläubigen Frauen wandten sich daher ihm zu. Er drang in ihre Säuser ein und verlockte sie 12). Sie nannten ihn ihren Schüger und Fürsprecher 13). Er wanderte im Lande umber, errichtete auf freiem Felde, an Quellen und wo sonft, Bethäuser und Kreuze und predigte da 14). Das Bolf verließ die alten Rirchen, verachtete die

) Pgl. vorige Unm. 2) Gil. n. 57: Maximus tamen mihi labor fuit contra duos haereticos pessimos etc.

3) Ald. natione generis Gallus est.

5) Gil n. 57: Clemens genere Scotus est.

9) Seductus et seducens (Presb. Mogunt. l. c.).

10) Gil. 54. pseudopropheta.

tritus — ac per hoc sui similes sacerdotes — consecravit; n. 76: episcopus antem condemnatus - qui pugnator et fornicator existit atque res ecclesiae post degradationem sibi vendicare nititur.

<sup>1)</sup> Römische Synodalacten. Gil. 2, 42: de simplicibus parentibus fuit procreatus.

<sup>6)</sup> G. oben G. 59. 7) Gil. n. 57: quod per scripta vestra populum Francorum et Gallorum corrigere studentis. -

<sup>11)</sup> Gil. n. 57: in primaeva enim actate hypocrita fuit, dicens, quod sibi angelus - in specie hominis de extremis finibus mundi mirae et tumen incertae sanctitatis reliquias attulerit et exinde posset omnia, quaecunque a Deo posecret, impetrare.

12) Dal.
13) Dal.: patronnu et oratorem.

<sup>14)</sup> Daf.: Feeit quoque cruciculas et oratoriola in campis et ad fontes, vel ubicunque sibi visum fuit, et jussit ibi publicas orationes celebrari. Bgf. Capit. 744. 8: — ut illas ernciculas, quos Adlabertus per parrochias plantaverat, omnes igne consumantur.

rechtmäßigen Bischöfe, strömte ihm zu und wollte von keinem Anbern missen. "Seine Berdienste", schrie es, "werben uns helfen"). Durch den Erfolg fühner, verglich er sich mit den Aposteln,

Durch den Erfolg fühner, verglich er sich mit den Aposteln, nannte sich einen Mann von apostolischer Heiligkeit, weihte Kirchen in ihrem Namen, ja ließ sogar seine eigenen Rägel und Haare verehren und als Amulet mit den Reliquien des Apostels Petrus zusammentragen. Natürlich, um sein Ansehen zu erhalten, überredete er die Franken, ihre Tempel nicht zu Ehren eines andern Heiligen zu bauen und nach Rom zu pilgern?). Er ging in seinem frechen Betragen noch weiter. Er gab vor, mit den Engeln in Verkehr zu stehen?) und deren Namen zu wissen zu besennen das Volk zu seinen Füßen niedersank, um reuig seine Sünden zu bekennen.), dann sprach er: "Ich weiß alle eure Sünden, weil mir alles Verborgene bestannt ist. Ihr habt nicht nöthig, zu beichten; denn alle eure Sünzden sind euch vergeben; ruhig und der Sünden ledig, kehrt in Frieden in eure Häuser zurück".). — Vonisacius nennt ihn daher einen "Lästerer Gottes und des katholischen Glaubens", und bezeichnet ihn in seinem heiligen Eiser als einen "Diener des Satans und Vorläuser des Antichrist."

Bonifacius übertreibt aber nicht; trop seines religiösen Bornes macht er hier, wie in allen seinen Briefen, den Eindruck eines einsfachen, wahrhaften und nüchternen Berichterstatters, der völlig abwich von dem überschwänglichen Style seiner Zeit. Die Schriftstücke, die von jenem Phantasten übrig sind, bestätigen zum Theil, daß Bonisacius Recht hatte, und lassen es noch mehr ahnen. Der Ansang einer auf seine Beranlassung abgefaßten Lebensbeschreibung beigt,

<sup>1)</sup> Gil. 57.

<sup>2)</sup> Daj. 3) S. S. 70. Anm. 4.

<sup>1)</sup> Acten Gil. 2, 41 ff.

 <sup>5)</sup> Gil. 57.
 6) Das.

<sup>7</sup> Daj.: blasphemos contra Deum et contra catholicam fidem. — Rettberg ift der Ansicht, daß Bonisacius in seinen Schilderungen dieser beiden Keper übertrieb. Ginem Betrüger gegenüber ist diese Annahme unnothig. Warum schildert er Clemens ganz anders? Der wunderthuende Betrüger wird in der That Nichtsen unversucht lassen, was Glauben sindet; selbst Allwissenbeit sich beizumessen wird er nicht verschmahen. Ferner nennt er des Bonisacius Bericht salsch, weil er einen Zwiespalt kundgiebt, Spiritualismus in der Vermeidung der Kirchen, im Beten auf freien Plazen u. s. w., Sensualismus in Verehrung der Nägel si. Rettberg 1, 314 ff.) u. s. w. Neander (Kirchengeschichte 3, 82) ninnnt verschiedene Entwikerungsstusen zur Lösung des Zwiespalts an. Diese Erklärungen liegen zu tief und fern. Der Betrug erklärt Alles, das Verehren seiner Nägel, das sich Ausgeben für einen Heligen, das Gerabsehen anderer Heiner Rügel, das sich Ausgeben korderungen, das Verebot, nach Kom zu pilgern, erblich, weil er in den bestehenden Kirchen keine Ausgeben fand, auch die zugeströmten Volssaufen zu groß waren und noch größer werden sollten, das Predigen auf freiem Kelde u. s. w. Alle Bersuche Kettbergs (S. 316), die charafteristischen Werfmale für Albebert auszuspüren, sind daher überflüssig.

 <sup>8)</sup> Gil. 54.
 9) Gil. 60: Vita, quam sibi Aldebertus conscribere fecit.

wie Aldebert die Leute betrog oder wenigstens, wie sie ihn thöricht vers götterten. "Das Leben des heiligen und seligen Dieners Gottes, des vortrefflichen und durchaus köftlichen, durch Gottes Wahl erzeugten heiligen Bijchofs Aldebert." 1)

In dieser Weise geht die Beschreibung fort: "die göttliche Gnade soll sich an ihm schon im Mutterleibe und er seine Wunder

ichon von Kindesbeinen an gezeigt haben." 2)

Die gleiche Absicht, die Lente zu blenden, erfennt man auch aus dem vorgeblich aus dem himmel gefallenen Briefe Seju Chrifti, der seine eigene Neberlieferungsgeschichte in sich enthält, also offenbar Albeberts Machwert ift. Erfundene Namen von Staaten und Prieftern, zu denen der Brief gelangt, und erdichtete Verehrung, die man ihm bewiesen habe, sollen ihm ein besonderes Ausehen in den Augen des Volkes geben; also wahrscheinlich bezog sich der Inhalt auf Aldebert selbst. Leider ist auch von diesem Briefe nur der Anfang bei den überlieferten Acten. 3)

Endlich ift und ein Theil eines überschwänglichen Gebetes erhalten, wohl bei einer Gelegenheit von ihm verfaßt, wo er bem Bolfe vorgab, von Gott Alles erbitten zu können4). Es ist nicht übel, aber Ausbruck einer Berzücktheit und kabbalistischen Geheim= nifframerei. Er ruft zu seiner Unterftutung eine Schaar von Engeln an mit feltsamen Namen, bestätigt alfo, was Bonifacius schreibt, daß

er vorgab, die Namen aller Engel zu wissen. 5)

Nebrigens pflog er als Priefter auch Umgang mit Weibern, und nach bem Mainzer Presbyter bestach er Leute mit Geld, sich für lahm, frank und blind auszugeben, um durch ihre Seilung als Wunderthäter zu erscheinen b; andererseits foll Geldgier ihn zu diesen Repereien veranlaßt haben?). Bei Bunderthätern, die ja immer ein

4) Daf. E. 45: invito te super me miserrimum; quia tu dignatus fuisti dicere: quodennque petieritis a Patre in nomine meo, hoc faciam.

5) Gil, 54: Precor vos et conjuro vos — angele Uriel, angele Ra-

7) Vit. Bonif. P. 2, 347; "profam pecuniarum capiditate seducti." —

<sup>1)</sup> Acten. Gil. 2, 41 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. <sup>3</sup>) Gil. 2, 43.

gull, angele Tubnel etc.

6) qui quosdam mercede conductos, ut se dicerent debiles, claudos sivo enecos, quatenus in nomine Trinitatis eis fullenda daret sanitatem. Rettberg S. 315: "Der Presbyter malt ins Schwarze". Wie anders, wenn Albebert als Betrüger Wunder gethan hat! — Der Mainzer Presbyter hat übrigens bei seinen Schilderungen offenbar den Brief des Bouisacius vor sich gehabt, beffen Antwort op. 54. bei Giles ift, und ben wir nicht mehr besigen. Der Papft verbessert ben von Bonisacins gebrauchten Ausbrud "psendopropheta" in "psendochristiamis". Diefer Ausbrud ift aber weder in n. 57, noch fouft wo vorhanden. Der Presbyter nennt ihn fo. — Jener Brief enthielt weniger Mertbeichen, als ep. 57., aber unter Anderem, daß sich Albebert seibst für heilig ausgab; ebenso sagt der Presbyter: sanctitatis gratiam simulans (P. Mon. 2, 354). Endlich neunt ber Papft Albebert einen "novum Simonem" und fügt bingn, bag er bas Boll "per vurius falsitutes" verführe. Der Presbyter giebt bie Ansführung bagu.

reichliches Einkommen durch die Leichtgläubigkeit der Leute finden,

ift das wohl glaublich.

Ganz anders war der Schotte Clemens '); er war ernfter, wur-biger, wahrscheinlich auch wissenschaftlicher, nicht Betrüger, sondern Undersaläubiger, nicht ein bloger Widerspenftiger, sondern mehr ein theoretischer Spponent; aufgewachsen in der schottischen Unabhängig= feit vom apostolischen Stubl zu Rom, ift er fein Gottenschänder2), sondern er streitet gegen die Satzungen der katholischen Religion 3). Bas für diese bindend war, kanonische Vorschriften, Abhandlungen und Reden der heiligen Kirchenväter, Augustinus, Hieronymus und Gregor, die Synodalbeschlüsse, verwirft er 1). Mit ihm, dem theoretischen Opponenten, wird daher wohl hauptsächlich auf der Synode von Leftines der religiofe Streit geführt worden fein, und es ift nun flar, warum gerade hier wieder eine so feierliche Annahme der Rirchentraditionen stattfand 5). Er erfannte folgerichtig den Coelibat nicht an, lebte in Concubinatsverhältniffen, die sich in den Augen ber Deutschen, nicht durch ihre Schimpflichfeit, wohl aber durch Entziehung ber Rechtsvortheile für die daraus entsprossenen Kinder, von einer rechtmäßigen Che unterschieden 6). Er hatte eine Concubine und mit ihr zwei Söhne, und bennoch war er Priester?); im Sinne des Bonisacius ein ungeheures Berbrechen! Er widersprach der römischen Strenge in Chegesetzen, indem er, bem alten Testament sich nahernd, erlaubte, daß der lebende Bruder die Wittwe des verftorbenen heirathen fonne, so daß ihn Bonifacius des Sudaismus beschul-bigt's). Endlich wich er auch in Hauptdogmen ab, auch hier zu milberer Auffassung hinneigend, so über die Pradestination und über die Folgen von Christi Höllenfahrt. Christus soll nach ihm Alles aus der Unterwelt erlöst haben, Gläubige, wie Ungläubige, Berehrer des einigen Gottes, wie Göpenanbeter.9)

Clemens ist bemnach nicht so verlockend für den großen sinnlichen Haufen, aber nicht minder gefährlich; er ist fähig, den Mittelpunkt

<sup>1)</sup> specie erroris diversi, sed pondere peccatorum pares. Gil. l. c.

<sup>2)</sup> blasphemus contra Deum.

 <sup>3)</sup> Gil. n. 57: catholicam contendit ecclesiam.
 4) Daj.: canones ecclesiarum abnegat et refutat, tractatus et sermones

<sup>—</sup> Hieronymi, Augustini, Gregorii recusat. Synodalia jura spernens etc. <sup>5</sup>) Concil. Liftin.: Et omnis ecclesiastici ordinis clerus, episcopi et presbyteri et diaconi cum reliquis clericis, suscipientes antiquorum patrum canones promiserunt, se velle ecclesiastica jura moribus et doctrinis et ministerio recuperare.

<sup>6)</sup> Eichhorn 1, 324. §, 54.

<sup>7)</sup> Gil. 57: affirmat, se post duos filios sibi in adulterio natos sub nomine episcopi esse posse Christianae legis episcopum.

<sup>8)</sup> Das kann nur eine gelegentlich hervorgerufene Neußerung seiner auch sonst gewiß abweichenden Ansichten über die Ghe sein.

<sup>9)</sup> Gil. n. 57: — dicens, quod Christus — descendens ad inferos, omnes, quos inferni carcer detinuit, inde liberavit, credulos et incredulos, laudatores Dei simul et cultores idolorum, et multa alia horribilia de praedestinatione Dei contraria fidei catholicae affirmat.

für allen Oppositionsgeist gegen die römisch-katholische Kirche zu bilden; er schadete ihr nicht blos, wie Albebert; er erschütterte sie geradezu in ihren Grundlagen. Um ihn schaaren sich also gewiß Alle, die sich durch römische Strenge beengt fühlen, Bischöfe und Presbyter, die den Cölibat nicht anerkennen, Laien, die Freiheit in der Wahl der Frauen begehren, und Abtrünnige, die dennoch selig zu werden wünschen. — Sein Anhang ift also sicherlich mehr unter den Geiftlichen felbst und unter ben hohern Ständen gewesen. Mit Recht fagt daher Bonifacius, daß die Kirche Christi burch sie ein Hinderniß im Glauben und in Lehren erfahre.

Leider wissen wir auch von ihm nicht viel. Bonifacius kann, nach

dem Briefe des Zacharias und nach den Motiven der Verdammung zu Rom zu urtheilen'), selbst nicht mehr über ihn ausgesagt haben. Gegen diese Beiden hat Bonifacius mit großer Anstrengung ge-

fampft; mehrmals beseitigt, standen sie immer von Neuem wieder auf 2). Er mußte zu seiner eigenen Qual erkennen, daß ihre Macht tief wurzelte. Ihre Bestrafung rief einen Sturm von Berfolgungen gegen ihn hervor3). Das Volk klagte ihn an, daß er "an Aldebert ihm den heiligsten Apostel, Schützer und Fürsprecher, Bollbringer von Zeichen und Bundern entrissen habe"4). Es half Nichts, daß sich auch Pippin für den Reformator erklärte und auf der Synode von Soissons den Aldebert durch 23 Bischöfe verdammen 5) und das Zeichen seiner Reperei durch Feuer vernichten ließ. Die beiden Irrlehrer muffen vielmehr, wahrscheinlich eben durch Boltswuth und Anhang, befreit worden fein; benn Deneard ergabit 745, daß fic nicht in Buße leben (b. h. in der im Gefängniß auferlegten), wozu man fie verurtheilt habe, soudern im Gegentheil noch das Bolt verführten b; ja, Karlmann selbst, wenn der Presbyter nicht Falsches berichtet, muß sogar durch Albeberts Wunder verleitet worden sein und sich nur mit Mübe von Bonifacius eines Besseren baben belehren laffen 7). Ungerecht ift es indes, ihm die Schuld dieser Rämpfe aufzuburden und ihn die Stütze einer keterischen Hofpartei sein zu laffen8).

<sup>1)</sup> Gil. 2, 46. 2) G. oben G. 59.

<sup>3)</sup> Gil. 57: postquam - mihi mandastis in provincia Francorum, sicut et ipsi rogaverunt, sacerdotali concilio et synodali conventui pracesse, multas injurias passus sum, und weiter unten: propter istos enim persecutiones et inimicitias et maledictiones multorum populorum patior.

<sup>5) 23</sup>gl. oben G. 68. Anm. 14.

<sup>6)</sup> Gil. 2, 41: - Aldebertum et Clementem sacerdotio privans, una cum principibus Francorum retrudi fecit in custodiam. Illi autem non in poenitentia degunt, at judicatum est, sed e contrario adhac populum seducunt.

<sup>7)</sup> Ita ut paene venerandum principem Karolomannum in candem simulationem adduxerat. Unde factum est, ut Bonifacius — sunsit principi, ut caveret ejus venenosa colloquia sive consortia. Karolomannus antem pia monita auscultahat.

8) Mettb. 1, 362.

Weder er, noch sein Bruder sind Bonisacius' Gegner. Es tritt zu deutlich hervor, wie viel Bonisacius dem Beistande der Frankenfürsten zu danken habe'); aber selbst Karlmann scheint kein entschiedenes Wort zu wagen. Die falschen Bischöfe mögen ihm durch Anhang unter den Großen, Aldebert und Elemens durch Anhang im Bolke zu mächtig gewesen sein. 2)

Bonifacius fagt felbst: "Ihretwegen erdulde ich Berfolgung und

Keindschaft und Berwünschung vieler Bolfer. "3)

Um die Sache auszugleichen, wurde, ähnlich wie vor dem Kriege des Jahres 742, so vor dem von 745 am ersten März eine höchst wichtige Synode zu Lestines (unweit des Klosters Laubes im Hennegau) in Austrasien abgehalten ), unter dem Borsize des Bonisacius, dem Beistande des Legaten Georgius, theils aus eigenem Drange, theils auf Antrieb des Papstes Jacharias.). Die Bischöfe und Geistlichen beider Reiche wohnten ihr bei ), so wie auch die Grozben, Herzoge, Grasen u. s. w. ?). Vielleicht waren auf dieser Synode die 8 Bischöfe anwesend, welche dem Preshyter Herstied und dem König Ethelbald schreiben, um Lesteren zum Guten zu ermahenen, die von sich sagen, daß sie in England geboren und erzogen seiens) und deren Namen sind: Wera (Witta), Burchard, Warzbert (Aripertus), Abel und Willibald?). Bonisacius erlebte auf dieser Synode einen großen Triumph. Die früheren Beschlüsse wurden wiederholt 10). Die Hauptlehren der katholischen Kirche aus Concilien und Kirchenvätern wurden augenommen, wie auf der

<sup>1)</sup> Vita Bonif. P. 2, 347: a Bonifacio — consentientibus Pippino et Carolomanno gloriosis ducibus ab ecclesiae unitate expulsi. Byl. © 72. Anm. 6.
2) Daj.: tenebrosa enim haeretiea deceptio magnam obtexerat plebis partem.

<sup>3)</sup> S. S. 72, Ann. 3.

<sup>4) &</sup>quot;Der Ort ist nicht auszumachen", fagt Rettberg 1, 365. S. Ercure 14.

<sup>5)</sup> Gil. n. 48: juxta nostram commonitionem.

<sup>6)</sup> Bgl. das Antwortschreiben ep. 48: Zacharias — universis episcopis, presbyteris, diaconibus, abbatibus, cunctis etiam ducibus, comitibus omnibusque Deum timentibus per Gallias et Francorum provincias constitutis. Bgl. Grups 14 und über die Wichtigkeit der Spnode Hefele l. c. 3, 491.
7) Das.

<sup>8)</sup> Gil. 61. u. 62.; Gil. 61: nos octo episcopi, qui ad unam synodum convenimus — — — quod de eadem gente Anglorum nati et nutriti

hie per praeceptum apostolicae sedis peregrinamur.

9) Gil. 62. Aus dem Beisein Abels und Warberts, der wohl jener Bischof von Sens ist, muß man ichließen, daß die Synode nach 744 und zwar eine allgemeine unter dem Vorsitze des Bonifacius gewesen sei; denn Abel und Aripert sind erst 744 eingeset, und der Eine gehört nach Austrassen, der Andere nach Neustrien. Die erste allgemeine Synode, von der wir wissen, sit aber die vom Jahre 745, so daß also diese in Giles 61. gemeint zu sein scheint. — Zu den Namen, die bei Wilkins (concilia magnae Britanniae 1, 87.) sauten: Uvera, Burkhart, Warderth et Abel et Wilibald, kommt nech Wiederth. Vgs. meine Dissert, p. 13. u. 30.

<sup>10)</sup> Cap. Liftin. P. leg. I: omnes sacerdotes Dei et comites et praefecti prioris synodi decreta consentientes firmaverunt se implere velle et observare promiserunt.

Synode zu Svissons, jest aber für das ganze Land, und ihre Befolgung ward versprochen 1). Die benedictinische Regel ward von Neuem den Klosterbewohnern beider Geschlechter als Nichtschnur ihres Lebens vorgeschrieben 2), die unsittlichen Priester abgesetzt und die frühere Strafe für geistliche Chebrecher verhängt<sup>3</sup>). Wie schon in Neustrien, wurden auch den Laien unsittliche Ehen und Chebruch untersagt, hier aber allgemeiner. Die einzelnen Fälle sollten bei Vorsommissisch von den betreffenden Vischosen gerügt, gehindert oder bestraft werden. 4)

Ferner ward verboten, driftliche Sclaven an Heiden zu übersgeben<sup>5</sup>), sei es, weil das der erwachende Stolz der dristlichen Kirche gegenüber den Heiden nicht zugab, sei es aus Furcht, die Sclaven könnten in ihrer Knechtschaft abtrünnig vom Glauben werden. Endlich ward vor Ausübung heidnischer Gebräuche streng gewarnt, und sogar eine Strase von 15 solidis darauf gesett, wie zu Karl

Martells Zeit. 6)

Außerdem wiesen die Franken dem Apostel jest einen bestimmten Bischofssis an; sein hierarchisches System hatte eine Lücke, wenn er, der Gründer desselben, noch keinen abgegränzten Bezirk und keinen seiten Sib hatte. Er erhielt Cöln mit einem Gebiete, das sich "bis an die Länder der Heiben erstreckte, und die Theile der germanischen Nationen, wo er vorher predigte"), wie Nettberg bemerkt, wohl nach seinem Wunsche "in der Nähe von Friesland, dessen Mission ihm noch immer am Herzen lag." <sup>8</sup>)

Aber dieser Triumph wurde ihm sehr verbittert. Bon dem vorangehenden Kampf zieht sich eine dunkle Erinnerung durch die Heiligenbeschreibungen dieser Zeit, daß Bonisacius einen harten Strauß auf einer Synode zu bestehen hatte; aber sie ist nebelhaft und bezieht sich scheinbar mehr auf eine spätere Synode; es läßt sich jedoch mit Bestimmtheit nachweisen, daß dies auf einer Verwechselung be-

4) Daf. c. 3: ut juxta decreta canonum adulteria et incesta matrimonia, quae non sint legitima, prohibeantur et emendentur episcoporum judicio.

5) Daj.: et ut mancipia christiana paganis non tradantur.

<sup>1)</sup> Daf. 2) Daf.

<sup>3)</sup> Daj.: Fornicatores autem et adulteratos clericos, qui sancta loca vel monasteria aute tenentes coinquinaverunt, praecipimus inde tollere et ad poenitentiam redigere.

<sup>6)</sup> Das. c. 4. Ueber nachträgliche Erläuterungen dieser Beschlässe s. hefele l. c. 3, 478. 7 Gil. ep. 60: elegerunt unam civitatem omnes Francorum principes pertingentem usque ad paganorum sines et in partes Germanicarum gentium, ubi anten praedicasti, quatenus ibi sedem metropolitanam perpetuo habero debeas.

<sup>6)</sup> Mettb. 1. 366. — Auch hinfmar von Meines leunt diese Einsetzung aus den Briesen: — cum ordo ecclesiasticus et religio coepit reparari, aliquamdiu in civitate Agrippina Colonia sedit et emergente necessitate et utilitate ad Mognntinam civitatem translatus; ibi est archiepiscopus regulariter incardinatus, sed sedem postea non mutavit, sicut in epistolis apostolicae sedis pontiscum studiosus lector cognoscere praevalet. Hinem. opp. 2, 745, ep. 45. c. 8. Bgl. aun. Lamb. 742. cod. 3 und unten 751 Cap. XVI.

ruht<sup>1</sup>). Bonifacius soll, wie dies auch von ihm selbst bestätigt wird, "einstimmig von Bolf und Fürsten"2) der erzbischöflichen Burde für werth gehalten worden sein, den heftigsten Widerstand natürlich bei den Irrlehrern gefunden haben, die sogar auf seinen Tod fannen3), aber ohne Erfolg; denn "der Herr, sein Beschüßer, ließ ihn nicht in ihre boswilligen Sande tommen"; daber "fingen fie" wenigftens "an, ihm zu widersprechen, ihn zu verunglimpfen, so viel sie konnten, und zu behaupten, er sei der erzbischöflichen Würde nicht werth, weil er ein Fremder sei"4). Die feindlichen Parteien geriethen in den heftigften Streit'5) mit Bonifacius und feinen Benoffen, Gregor, ferner Sturm, bem neuen Abt von Fulba, Bul, bem nachherigen Bijchof, Megingaudus und Willibald von Burzburg 6), wurden aber von diesen, von den Fürften und der ganzen Versammlung widerlegt, wohl wahrscheinlich mit Gewalt. Dhue weitern Widersvruch wurde Bonifacius nun "einstimmig zum höchsten Grade der Bischofswürde erhoben. "7)

Die andere Sage's) beschräntt ben Rampf mehr auf den Begner Allbebert und trägt in höherem Grade das Gepräge der Sagenhaftigkeit und Dichtung an sich, als jene, stimmt aber doch im Haupt= zuge mit jener überein. Albebert soll Karlmann durch Ueberredung faft auf seine Seite gebracht haben 9). Bonifacius hatte Mühe, ihn vor "feinen giftigen Reben und feiner Genoffenschaft" zu bewab-Rarlmann erlaubte ein öffentliches Zwiegespräch über ihre Rechtgläubigkeit <sup>10</sup>). Bezeichnend bafür, wie aufgeregt Bonifacius damals gewesen sein und welchen Werth er auf diese Disputation gelegt haben muß, ist die Fortsetzung der Erzählung: "In der Nacht vor bem Tage, wo fie ihre Behauptungen vor die Deffentlichkeit bringen sollten, kam dem Manne Gottes im Traum vor, er ginge mit einem

<sup>1)</sup> S. Ercure 15.

<sup>2)</sup> E. Greurs 15. Vita Greg. Mab. 3, 2, 325. c. 9: in tantam gratiam venerunt apud reges supradictos et omnem populum Francorum, ut omnes una voce dicerent et concordarent, Bonifacium dignissimum esse episcopatu et omni honore, exceptis illis pseudodoctoribus et adulatoribus.

 <sup>3)</sup> Daj.: qui eum aliquando interficere moliti sunt.
 4) Daj.

<sup>5)</sup> Das.: quoadusque in certamen venirent coram regibus et coram universo senatu — Francorum. — Die Namen der Gegner nennt Liudger nicht (quid opus est loqui de illa disceptatione? und quos (die Gegner) nominare nolo). Hätte er es boch gethan! Die Untersuchung ware erledigt.

<sup>6)</sup> V. Gregor l. c.: Bonif. cum discipulo Gregorio et sociis ejus; ferner presb. Moguntinus c. 1. P. 2, 355. Ich jese nämlich voraus, daß beide Sagen auf daffelbe Greigniß bingielen.

<sup>7)</sup> Das.: absque ullius contradictione.

<sup>5)</sup> Bei dem presb. Moguntin. l. c.
9) S. oben S. 72. Ann. 7. Indessen uach Gil. n. 57. ist wohl eher Clemens von Karlmann begünstigt; denn de hoc (Clemens) quoque precor, ut per litteras vestras mandare curetis Duci Carolomanno, ut mittatur in custodiam.

<sup>10)</sup> Daf.: Karolomannus, jam victus altereatione corum, permisit, ut utrimque disputando, quis verae fidei cultor eorum esset ostenderet. (P. l. c. 2, 354.)

Stiere und brache ihm beibe Borner ab, und er erkannte baraus. daß dieser von ihm besiegt werden wurde. Als der Morgen an= brach, riethen ihm feine Klerifer, Lul, Megingaudus, auch Sturm, daß er mit einem folchen Drachen zu streiten unterlassen solle. Aber jener, seinen Traum erzählend, sagte: Größer ift der, der uns be-berrscht, als der jenen in seiner Gewalt hat (der Teufel). Und also wurden die Gegner beim Zusammentreffen besiegt u. f. w. i). Der Sieg beseitigte die Feinde aber nicht von Grund aus. Aldebert und Glemens find schon vor der Synode frei2); sie gefangen zu nehmen, wagt man auch jest noch nicht. Flebentlich bittet Bonifacius ben Parft um Beiftand; er folle durch sein Anschreiben "das Bolt ber Franken und Gallier zu beffern ftreben". Der Papft foll fein Anseben in die Wagschaale werfen, daß die Reper fraft seines Außipruches in's Gefängniß geworfen, ja völlig von aller Gemeinschaft mit Menschen ausgeschlossen würden 3), damit keine Seele durch Berführung zu Grunde gebe; er bittet baber weiter, Berzog Karlmann in einem besondern Schreiben zu ermahnen, daß er Clemens in's Gefängniß werfe. 4)

Bas Zacharias zu seiner Unterstützung unternahm, werden wir

weiter unten feben.

Einer der wichtigsten Beschlüsse dieser Synode war die Regelung der kirchlichen Güterverhältnisse. Beide Brüder hatten schon einen Anlauf dazu genommen<sup>5</sup>). Auf dem zu Soissons angedahnten Wege wurde auf der Synode zu Lestines fortgeschritten (745). Dort ist blos von einer nothwendigen Unterstützung die Nede, d. h. der Rückgabe eines Theiles der Güter, der zum Unterhalt der betressenden Kirchen genügte<sup>6</sup>). Was der Bater gethan hatte, billigten zwar die Söhne, oder vielmehr die Umstände drängten sie, in seine Fußtapfen zu treten; aber aus angeborner Frömmigkeit und auf Antrieb des Bonisacius, des eifrigen Vertheidigers kirchlicher Nechte<sup>7</sup>), milderten sie dessen Beschlüsse. Die Entscheidung, die der Kirche gebührte, wurde nun bestimmt, ihr Besit im Allgemeinen anerkannt und im Einzelnen durch eine Precarei bestätigt<sup>8</sup>). Nicht also wurden die Kirchengüter hier erst von den beiden Hausmeiern gesesslich geraubt, und nicht stand es in ihrer Willstür, wie viel sie jeder Kirche entzie-

<sup>1)</sup> Daf. Bgl. Ercure 15. 2) Bgl. S. 72. Anm. 6.

<sup>3)</sup> Gil. n. 57: ut per verbum vestrum isti duo haeretici mittantur in carcerem, si vobis justum esse videatur, cum vitam et doctrinam illorum vobis intimavero et nemo cum eis loquatur vel communionem habeat — sed segregati vivant.

<sup>4)</sup> l. c.: Quapropter de hoc quoque haeretico precor, ut per litteras mandare curetis duci Carolomanno, ut mittatur in custodiam.

<sup>5)</sup> C. 742. G. oben G. 35 f.

<sup>6)</sup> Daf.

<sup>7)</sup> Gil. 60: quod impetrare a Francis ad reddendum ecclesiis vel monasteriis non potuisti ahud u. f. w.

<sup>(9)</sup> sub precario. Cap. Lift. P. leg. I, 18.

hen wollten 1), sondern im Gegentheil, durch die That des Vaters bereits Herren der Güter, waren sie geneigt, sie der Kirche zurückzuerstatten, aber durch dringende Umstände gezwungen, "einen Theil zurückzubehalten". Es geht daraus hervor, daß sie den andern Theil zurückzubehalten, was durch die Stelle der neustrischen Synode noch deutlicher hervortritt. Diese giebt uns auch den Masstad der Erstattung an; sie richtet sich nach dem Bedürsnisse der betressenden Kirche. Mit dem "einen Theil" ist also nicht der Wilkür ein freier Spielraum eröffnet, sondern weil das Bedürsniss einer jeden Kirche verschieden ist, ist allgemein gesagt: "Wir wollen einen Theil zurück-

behalten. "2)

Dem Bonifacius kam es darauf an, einerseits das Besigrecht der Kirche zu sichern, andererseits sie nicht durch den Verlust der Güter, also auch der Einkünfte, verarmen zu lassen. Er scheint gewaltige Anstrengungen deswegen gemacht, aber nichts Anderes, als die solgenden Beschlüsse durchgeset zu haben 3). Es sollte der neue Inshaber ihrer Güter dieselben von der Kirche als Precarei erhalten, wofür sie, wie sonst für verliehene Güter, einen Jins für die Benugung von jenem bekam. Nur war die Kirche freilich bei diesem fürstlichen Precareiverhältniß ein gezwungener Freiwilliger. Sie mußte die Benugung erlauben, weil der Fürst dies so wollte und die Güter nicht mehr in ihren Händen waren, während ihre Privatprecarcien freiwillig auf Bitten eines Privatmannes (baher Precarei) oder zum Dank für geschenkte Güter auf Grund vorgängiger Bedingungen ausgestellt wurden. 4)

Der Census war dafür hier höher, ein Solidus ober zwölf Silberdenare jährlich von jeder Wirthschaft<sup>5</sup>), während er dort zwischen drei, sechs und zwölf schwankte<sup>6</sup>). Es ist nun die Frage, ob nicht Viele mehr als eine Wirthschaft bekamen; dann wurde gewiß

die Gesammtsumme des Zinses in die Precarei gesett.

<sup>1)</sup> Bie Roth (l. c. p. 336) aus den Worten "aliquam partem retinere" schließt.

<sup>2)</sup> Cap. Lift.: aliquam partem retineamus.
3) Lost. S. 76. Anm. 7. — Stat quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium, quae in circuitu nostro sunt, ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de unaquaque casata solidus i. e. 12 denarii ecclesiae vel monasterio reddatur eo modo, ut, si moriatur ille, cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit. Et iterum si necessitas cogat, ut princeps jubeat, precarium renovetur et rescribatur novum. Et omnino observetur, ut ecclesia vel monasterium penuriam vel paupertatem non patiantur, quorum pecunia in precarium praestita fuit — sed si necessitas cogat, ecclesiae et domui Dei reddatur integra possessio.

<sup>4)</sup> Bgl. Retth. 2, 703 ff.
5) Cap. Lift.: ut annis singulis (anno vertente Gil. 60.) de unaquaque casata (de unoquoque conjugio servorum. l. c.) solidus i. e. 12 denarii ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur.

<sup>6)</sup> S. Rettb. 2, 704. Anm. 33.

Andererseits wurde auch hier das höchste Maß privater Besitzeit festgestellt'); denn ein solches Gut wurde auf Lebenszeit verlieben, und erst nach dem Tode des Beliehenen fiel es an die Kirche zurück. 2) So wurde die versprochene völlige Biedereinsetung eingeleitet; denn die gegenwärtigen Nießnuter mußten doch endlich einmal aussterben.

Aber allerdings — und das ift höchstens von der den beiden Handmeiern aufgeburdeten Säcularisationssucht Roth zuzugeben machten fich die Fürften einen Borbehalt. Sie bedangen fich aus: "Dieser heimfall fann verhindert werden, wenn die Noth zwingt, so daß der Fürst es befiehlt"3). Es soll dann das Precariatover= hältniß erneuert und eine neue Urfunde geschrieben werden. 1)

Während so die Fürsten sich nicht durch unzeitige Frommigkeit, wie Ludwig der Fromme später, zu einem Mißgriff verleiten ließen, sondern der politischen Klugheit Rechnung trugen, zeigten sie sich andererseits als billigdenkende Herrscher. Um nicht bas Institut der Rirche durch Armuth zu vernichten, fügen sie schonend hinzu: "Ueberbaupt foll beobachtet werden, daß die Kirche oder das Kloster, deren Bermögen verliehen ift, nicht Mangel oder Armuth leide, sondern wenn die Noth drängt, soll der Kirche ober dem Hause Gottes das volle Besipthum zuruckgegeben werden" 5). Es geht aus der eigen= thumlichen Wendung des Briefes von Zacharias ) und aus dem Capitular hervor, daß eigentlich Bonifacins, wie überhaupt die Geift= lichen, eine völlige Restitution erwartet haben, die Fürsten sie aber nicht veranftalten fonnen, weil "fie die Guter gur Unterftugung des Beeres" 7) brauchen; sie find fich aber bewußt, den Rechten der Kirche bamit nicht völlig Genüge zu leiften, und fügen daher hingu: "unter Nachficht Gottes" 8); außerdem aber den Grund der eben beschloffenen Maßregel: "wegen der drohenden Kriege und der Verfolgungen anderer Bölfer, welche in unserem Umfreise wohnen" 9). In richtiger Einsicht, wenn auch vielleicht ungern, stimmten die Geistlichen bei; denn die Fürsten fassen den Beschluß "auf den Rath der Diener Gottes und des christlichen Volkes" 10). Sa, der Papst, der vielleicht nicht einmal auf diefes Zugeständniß gerechnet hat, ruft sogar aus: "Dafür fage ich Gott Dank, daß Du das haft erlangen konnen" 11) (nämlich den Census), und vertröftet den Bonifacius auf rubigere

<sup>1)</sup> S. Rettb. 1. c.

<sup>2)</sup> S. S. 77. Ann. 3.

<sup>3)</sup> Daj. 4) Daf.

<sup>5)</sup> Daf.

<sup>6)</sup> Gil. 60. Ugl. oben G. 76. Anm. 3.

<sup>7)</sup> Cap. Lift.: in adjutorium exercitus nostri.

<sup>2)</sup> Daf. Bgl. Gil. 60: quod nune accidit tribulatio Saracenorum, Saxomm vel Fresonnm, sicut tu ipse innotnisti.

<sup>10)</sup> Daf. 11) Gil. n. 60.

Beiten'), alfo im feften Vertrauen, daß die Fürsten mehr thun merden.

Es war somit diese Synode fur Bonifacius eine ber bebeutungsvollsten, indem sie einerseits einen beträchtlichen Fortschritt, andererseits wachsende Hemmnisse zeigte. Bonifacius hatte förmlich einen geistigen Eroberungszug gethan. Urfprunglich ber Befehrung ber Thuringer und Sachsen und der Einrichtung der baierschen Hierarchie hingegeben, gewann er nach Karl Martells Tobe erft ben ältesten Bruder Karlmann und beffen Land für sich, bann Reuftrien mit seinem Majordomus Pippin, nacheinander seine Forderungen in beiben Ländern durchsetzend; endlich gab eine allgemeine Synode die Bestätigung der einzelnen. Vorher nur Bischof, dann Erzbischof ohne bestimmten Verwaltungsbezirk, jest auch im Besitze dieses, war Bonifacius am Ziele seiner Bunsche und unter dem Schute ber Fürsten; nur die massenhaft gewordenen Feindseligkeiten vergällten

ihm fein Leben.

Die Ruhe und Freude, die er in seinem geistlichen Geschäfts-leben vermißte, fand er in seinem stillen, rasch gedeihenden Kloster Fulda, seinem Lieblingsorte und Aufenthalte. "Diesen pflegte er nun selbst oft zu besuchen" und tam in den einzelnen Sahren, so oft es ihm wegen seiner bischöflichen Geschäfte, deren er sehr viele beim Bolke hatte, freistand, dorthin; dort war er mit eigenen Händen zu arbeiten bemüht. Dort lag er auf dem ihm so lieben Berge (dem nach ihm genannten Bischossberge) der Erforschung heiliger Bücher und Gebete ob2). Dort errichtete er ein Zelt und weihte den ersten Altar in der kleinen Kirche<sup>3</sup>). Bald kam er allein, bald mit Freunsben, wahrscheinlich um seine neue Schöpfung zu zeigen 3). Unabsäßsig blieb das Kloster sein Augenmerk. Bald in diesem Jahre<sup>5</sup>), wahrscheinlich nach Beendigung der Synobe, tam er mit Sturm, der ihm ja im Kampfe mit beigeftanden haben foll6), zurück in das Kloster, forgte für den Unterricht der neuen Monde, für die Ginrichtung ber Moncheregel, und erklärte seinen Zöglingen baselbst bie heilige Schrift. Auf seine Mahnung beschloffen die frommen Manner, sich aller geistigen Getränke, außer bes Dünnbieres, zu enthal= ten?), und, wie Bonifacins später berichtet, auch des Fleisches 8). End=

<sup>1)</sup> Daj.
2) Eigilis, vita Sturmi, c. 13. 14: ipse se in montem, qui usque hodie mons episcopi appellatur, contulit, ubi jugiter Dominum orabat et ibi sacris libris scrutando insudabat; et propter hoc monti vocabulum indidit.
Sie vero solebat saepe illos visitare ipse et per singulos annos, quantis siches librit grapp planimum babebat in populo veniretete. Ral. Dronke: vicibus licuit, quam plurimum habebat în populo venire etc. Lgl. Dronke: traditiones et antiquitates Fuldenses. Fuldae 1844, p. 59: Montemque nominavit biscofesberch.

<sup>3)</sup> Daj. 4) Gil. 66. Unterschrift des Bischofs Burchard.

<sup>5) &</sup>quot;Altero autem anno" von der Gründung an. Eigil. l. c. 6) S. oben S. 75 f.

<sup>7)</sup> Eigil. vita Sturmi, c. 13.

<sup>8)</sup> Gil. 75: viros strictae abstinentiae absque carne et vino.

lich wurde Sturm von ihm in seinen Abtspflichten unterrichtet, und die Mönche zum Gehorsam gegen ihn angewiesen 1). Aus Mitleid mit der Armuth der steigenden Bewohnerzahl 2) wies er ihnen zur Beschaffung ihres Unterhalts einige kleine Besitzungen an. Die Armuth kann indeh nicht gar so groß gewesen sein, weil die Schenkung, von vornherein bedeutend 3), sich mit dem wachsenden Ruse des Klossters vermehrte.

Die Ereignisse bieses Jahres berichtete Bonisacius ausführlich dem Papste; denn er war seit 30 Jahren gewöhnt, "was ihm Freudiges und Trauriges zugestoßen war, dem apostolischen Oberhaupte
anzuzeigen, um in der Freude zugleich Gott mit ihm zu loben und
in der Trauer durch seinen Rath gestärft zu werden". Er sandte
durch seinen schon 742 nach Rom geschickten Presbyter Deneard"
drei Schreiben, von denen das eine Vielerlei über das besprochene
Concil und die Maßregeln gegen die Abtrünnigen enthielt, das andere
seine Sorgen, veranlaßt durch Aldebert und Elemens"), deren er auch
in einem gleichzeitigen Briefe an den römischen Archidiakon Gemmulus gedenkt"), so wie auch eine Schilberung ihrer Sitten und
Lehren, begleitet von einigen Actenstücken zur bessern Be- und Verurtheilung derselben, einem Briefe, Gebete und einer Biographie
des Albebert"). Der dritte Brief endlich spricht von Gewielieb, dem
ehemaligen Bischof von Mainz.

Der Hauptpunkt in benselben ist aber die Bitte des Bonifacins, die Bestrasung der beiden Ketzer zu veranlassen 10), die von seinem Freunde Gemmulus in Rom eistig unterstügt wird 11). Das Berbältniß des Papstes zu den Franken tritt dadurch auf eine neue Entwicklungsstuse. Der Papst war bisher nur des Bonisacins Oberherr und Nathgeber; jest wird er sein Beistand. Sein Ansehen wandte er bisher zur Ermahnung der Franken und ihrer Fürsten au; jest schritt er zu einem sörmlichen seierlichen Gericht, halb aus Religionseiser und Theilnahme für den bedrängten Bonisacins, halb wohl in der Absilcht, durch diese unschädliche Handlung das eigne Ansehen als eines Kirchenoberhauptes zu heben und dadurch auch dem Bonisacius mehr Halt zu geben. So viel hosste selbst Bonisacins nicht 12); aber die Freundschaft des Gennmulus und nicht die Bestechung

<sup>1)</sup> V. St. I. c.

<sup>2)</sup> S. oben S. 55 f.; ferner v. St. c. 14. P. 2, 372.

<sup>3)</sup> Gil. 66. 4) Gil. 57.

b) Acta Concil. Gil. 2. l. e.

<sup>6)</sup> Gil. n. 60: In alia quippe tua epistola.

<sup>7)</sup> Gil. n. 58. S. Erc. 17.

<sup>8)</sup> Acta concil. Rom. Gil 11. 40 ff. S. oben S. 70 ff.

<sup>9)</sup> In tertia um intimasti de Geoleobo.

<sup>10)</sup> Gil. 57. G. oben G. 76.

<sup>11)</sup> Gil. 58: et îpse vobis poterit narrare, quod omnia ista per nos acta sunt.

<sup>12)</sup> Dai.: sed et quod vos non sperabitis fieri, suggessimus.

bieses Mannes bewirkten die Handlung 1). Es wurde eine feierliche Synode zu Rom im Lateran noch in demfelben Jahre, 745, am 25. October, abgehalten2) unter dem Vorsit des Papstes, dem Beistande von 7 Bischöfen der römischen Diocese, 17 Presbytern und in Unwesenheit der Diakonen und anderer Geiftlichen. Nur die Anklage und Berurtheilung genannter Errlehrer füllte die Sipungen aus, die an brei auf einander folgenden Tagen wieder aufgenommen wurden 3). Man beobachtete eine Masse von Förmlichkeiten, um der Handlung einen feierlichen Anstrich zu geben. Der Abgesandte Deneard ersschien vor dem Borhang des geheimen Nathözimmers und bat um Einlaß. Der papstiche Notar Gregor meldete ihn mit allen Titeln, fragte: "Was befehlet Ihr?" Er erhielt zur Antwort: "Er mag eintreten". Diese Förmlichkeit wiederholte fich während aller drei Tage. Der Papst, obgleich von Allem unterrichtet, fragte ihn dann: "Warum verlangft Du also, wieder in unsern Gerichtssaal zu treten?" Deneard erzählte nun einfach die Veranlaffung und überreichte den mitgebrach= ten Brief des Bonifacius. Dieser wurde von einem andern Secretair, Theophanes, entgegengenommen und vorgelesen. "Weil die Zeit ziemlich vorgerückt war" 4), ward die Fortsetzung der Handlung auf "die kommende Sitzung" verschoben, und in dieser las man die oben erwähnten Actenstücke. Nach Anhörung jedes einzelnen erhob sich Bacharias und fragte die Bischöfe um ihre Meinung. Im Ganzen redeten diese wenig, schimpften aber aus religiosem Eifer desto mehr und trugen in ihrem Born auf Berbrennung der keperischen Schrif= ten an. Im Nebrigen stimmten sie immer Dem zu, was der Papst sate; er beschloß also fast allein und ist zum Glück gemäßigter, als fie. Er ist gegen das Verbrennen und für Aufbewahrung der Schriftstude. Aber der Bannfluch wurde über die Reger ausgesprochen, das erfte Beispiel eines folden über fremde Klerifer mabrend dieser Restaurationszeit. Ucber Aldebert ward Absehung und Buße und der Besehl verhängt, das Volk nicht weiter zu verführen; erst bei fortgesehter Hartnäckigkeit soll er gebannt und "durch das ewige Urtheil Gottes verdammt fein" und mit ihm feine Anhänger. Clemens bagegen, beffen Wirken und Lehren fur ben fatholischen Glauben erschütternder waren 5), wurde gleich mit dem Bannfluche belegt und dem Unbuffertigen die ewige Strafe angedroht. 6)

Ueber dieje Synode wurde ein Protofoll aufgenommen 7) und von den Anwesenden, auch dem Zacharias, unterschrieben; eine Bannbulle

<sup>1)</sup> Ercurs 17.

<sup>2)</sup> Gil. Bonif. opp. 2, 40 ff. Jaffe l. c. p. 186. Die Unterschrift ist: — imperante — Augusto Constantino 26, p. C. anno 5. mense Oct. 25, — indictione 14. (25. October 745).

3) Gil. l. c. — Die brei Sipungsprotokolle tragen freikich das gleiche Da-

Bgl. Sefele 1. c. 3, 504.

<sup>4)</sup> quia tardior hora est. Acta concilii. Gil. 2, 40.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 71 f.

<sup>6)</sup> Val. über das Gefagte überhaupt die acta concilii. Gil. 2, 40 ff.

wurde verfaßt 1) und dem Deneard mit dem Anftrage übergeben, sie zur Warnung aller Abtrünnigen öffentlich im Frankenreiche vorzulesen. 2)

Ueberhanpt nahm fich der fromme Papft der frankischen Angelegenheiten sehr an; er überfandte durch den rücksehrenden Deneard nicht weniger als fünf Schreiben, eine Antwort an Bonifacius gleich nach der Synode vom 30. October 7453), ein Ermahnungsschreiben an das frankliche Bolk nach dem Wunsche des deutschen Apostels4), einen Brief an die fürftlichen Brüder, um ihnen die Unterftugung bes Bonifacins, der Rirche und der Metropoliten an's Herz zu legen 5), die erwähnte Bulle und endlich eine Bestätigungsurkunde des Bonifacius als kölnischen Erzbischofs 6). Zugleich bringt Deneard auch eine Antwort des Gemmulus.7)

Aber auch die Stimmung in den Briefen, wie Zacharias fich über seines Legaten Erfolge, über den Beistand der Fürsten ) und über die Bisthumsbestimmung freut ), wie er bald räth, bald tröstet, bald ermuntert, über Alles Auskunft giebt, auf die Wünsche bes Bonifacius eingeht, wie er auf jährliche Abhaltung von Synoben dringt 10), die Geiftlichen eindringlich an ihre Pflichten erinnert 11) u. f. w., Alles das verräth das lebendige Interesse für die Angelegenheiten des driftlichen Volkes und befundet, daß er nicht unwür=

dia war, ihr Oberhaupt zu heißen, wonach er strebte.

<sup>1)</sup> Daf. Bgl. Gil. ep. 58: et facta est synodus sacerdotum praesidente Domino apostolico et relecta est — Aldeberti nefandissimi vita et omnia opuscula illius coram synodo, pariter et epistola - Paternitatis vestrae, uhi de illo et de Clementis dementia suggessistis et sic gestis peractis sententia anathematis in cos promulgata est, vel in omnes, qui corum nefandam secuti sunt sectam; enjus instar vobis a Domino apostolico directum est, und ep. 60: Susceperunt ipsi dignam sententiam, cujus instar actionis ad tuam direximus Sanctitatem, ut relecta in provincia Francorum cet.

<sup>3)</sup> Gil. n. 60. 3affe 1749. Die Unterschrift lautet: data pridie Kal. Novembr. imperante Augusto Constantino — anno 27 — imperii ejus anno 5 — indictione quartn et decima. "Anno 27" ift nach ber Unterschrift bes Concils gu vermanbein in "anno 26". Bgl. &. 81. Unnu. 2.
4) Gil. 48. Bgl. Ercurs 14.

<sup>5) ©.</sup> Gil. 60; man de co, quod obsecrasti, ut Francorum principibus scriberenms vel ceteris Francis, ut petisti, eis per singula scripsimus, ut tibi et amici sint et adjutores in Dominico opere existant; ferner: Tam et pro hoc ipso et pro omnibus utilitatibus ecclesiae Francorum principibus commonitionis direximus litteras.

<sup>6)</sup> De civitate namque illa, quae unper Agrippim vocabutur, nunc vero Colonia juxta petitionem Francorum per nostrae auctoritatis praeceptum nomini tuo metropolim confirmavimus et tune sanetitati direximus.

Gil. ep. 58.

<sup>8)</sup> Gil. ep. 60: Omnipotenti Deo gratias egimus, qui corum corda confirmavit.

b) Lucto suscipiums animo, co quod ex Dei untu factum est.

<sup>10)</sup> Gil. 48, 60,

<sup>11)</sup> Daj. 48.

#### Cap. XI. 746.

## Alemannenunterwerfung. — Aquitanierkrieg.

Die Kämpfe der beiden Hausmeier neigten sich immer mehr dem Ende zu. Die Gesahr vom Essaß her war beseitigt. Theothald verschwand aus der Geschichte. Die Baiern waren vorläusig im Frieden. In diesem Sahre wurden die Alemannen noch ein und zum letzten Male unterworfen, Aquitanien für lange Zeit zur Ruhe gebracht. Es ist, als wenn Karlmann seine Aufgabe in diesem Sahre vollends ausstühren wollte, seinem Nachfolger Pippin Frieden und Sicherheit zu verschaffen. Er selbst zog noch einmal gegen das

aufrührerische Bolf. 1)

Die Berichte sind wieder nicht nur dürstig, sondern auch widersprechend. Der Fortseher Fredegars, scheinbar nur den gewöhnlichen Verlauf aller Kriege auch bei diesem angebend, läßt bei genauerer Erwägung doch ein paar neue Umstände durchbliefen. Er sagt: Karlmann stürmte wegen des Trenbruchs der Alemannen "mit großer Buth in das Land und tödtete Viele, die gegen ihn aufständisch waren, mit dem Schwerte"?). Sin Goder der Petavianischen Anna-len, die sonst unselbstständig sind, bestätigt diese Angabe durch den Zusap: "wo er viele tausend Menschen getödtet haben soll", und sührt auf diese Handlung Karlmanns Gewissenssisse und seinen Entschuß, das Scepter niederzusegen, zurück.")

Schon diese Stellen haben das Anschen, als wenn er diese Tausende nicht im Kampse, sondern im Frieden und nicht auf ganz rechtmäßige Weise getödtet hätte; denn über das Tödten in der Schlacht hat wohl selten ein Feldherr Gewissensbisse empfunden.

Eine andere Nachricht scheint diese Bermuthung zu bestätigen. "Als Karlmann", sagen die Meter Annalen4), "die Untreue der Alemannen bemerkt halle, brach er mit einem Heere

4) Ann. Mett. 746.

<sup>1)</sup> Fred. c. 115: His transactis, sequente anno, dum Alamanni contra Carolomamnum corum fidem fefellissent, ipse cum magno furore cum exercitu in corum patriam peraccessit et plurimos corum, qui contra ipsum rebelles existebant, gladio trucidavit (Bonqu. 2,459); annal. Petav. 746. K. intravit Alamanniam, (mörtfid) nad) ann. Lauresham. 746) ann. Mett. 746. Reber big Zeit bes Zuges f. Ercurs 8.

Fred. I. c.
 Codex Masciacensis: ubi fertur, quod multa hominum milia occiderit, unde compunctus regnum reliquit cet.

in ihr Gebiet ein, hielt eine Bersammlung zu Condistat 1), und dort wurde das Heer der Alemannen und Franken verbunden. Ein Heer umzingelte das andere2) und nahm es gefangen ohne weitere Kriegs= gefahr; die aber, welche hauptfächlich zum Schutze Dbilo's waren, ergriff er und zuchtigte sie, je nachdem es die Einzelnen verdienten. "3) Wie sie lautet, streift die Stelle in ihrer Unklarheit nahe an

Unfinn. Der Sinn ist wohl folgender. Der Treubruch hat nicht eben, sondern früher stattgefunden, wohl aber nicht jo früh, wie die Meter Annalen bestimmen, im Baiernkriege 743; sonft ware die nachherige Rache eine sehr kaltblütige und grausame; also wahrschein-lich ist Theotbald 745 im Elsaß wieder von eigentlichen Alemannen unterstügt worden. Karlmann muß nun eine List versucht haben. Die beiden Heere verbanden sich auf freundliche Weise 1). Es ist also offenbar ein friegerisches Aufgebot erlaffen. Die Alemannen haben ihr Contingent zu stellen. Der Ort der Zusammenkunft ift bei Condistat bestimmt. Ein Feldzug gegen die Sachsen muß vorzgegeben sein; denn gegen keinen andern Feind, da von einem bairischen Kriege in dieser Zeit Nichts bekannt ist, kann der Marsch nach Dentschland geben. Die Alemannen weigern sich nicht, aus Furcht vor dem schlagfertigen Karlmann, und nun verübte dieser eine Hand= lung, wie Tullus Hoftilius an Mettus Fuffetins und den Albanern. Das aufgebotene heer ward umzingelt und mußte fich ergeben.

Ungewiß ist es, ob nun Karlmann ohne Weitres ein Blutbad unter ben Schuldigen anrichtete, alfo blos feinen verhaltenen Grimm fühlte, oder ob er ein förmliches Gericht anstellte und dabei mit aller ihm zustehenden Strenge Biele hinrichten ließ. Das Recht hatte er, Rebellen mit Tod und Ginziehung des Vermögens zu beftrafen 5). Nach den Meper Annalen hätte er eine Abstufung bei der Strafe je nach dem Grade des Berbrechens und der Theilnahme am Auf= ruhr eintreten laffen, vielleicht also die Haupträdelsführer mit Tod und Confiscation ihres Bermögens, Andere mit bloger Guter= entziehung, noch Andere mit Berbannung u. f. w. bestraft. Meper Annalen, die vielleicht ein strengeres Berfahren erwarteten, bezeichnen dies mit "mitleidig"; indessen fann die Milde nicht sehr groß gewesen sein, wenn viele Tausende den Tod fanden.

In der That spricht Karl der Große in einigen Urfunden davon, daß "zur Zeit seines Baters und seines Oheims Karlmann einige

<sup>1)</sup> Canftadt bei Stuttgart im Redargan.

<sup>2) -</sup> placitum instituit in Condistat ibique conjunctus est exercitus Francorum et Alemannorum; unus exercitus alimn comprehendit et ligavit absque ullo discrimine belli.

<sup>1)</sup> misericorditer secundum singulorum merita correxit. Stälin: Wirtemberg. Gefch. 1, 183 vermuthet, daß Theothald felbft wohl unter ben hingerichteten mar.

<sup>4)</sup> S. Anm. 2.

<sup>5) 23</sup>gl. Roth L. c. 133, 138 ff.

<sup>6)</sup> Corrigere ift wohl bier nicht "beffern", fondern "gudtigen". Bgl. Stälin: Wirtemberg. Gefch. 1, 184.

Güter im Herzogthum Alemannien zum Staatsvermögen geschlagen wurden"1), also vielleicht bei dieser Gelegenheit. Ja, einige Gaue und Orte, wo das geschehen, vermögen wir fogar anzugeben 2). Mit dieser Züchtigung mar die völlige Unterwerfung Alemanniens vollendet. Theotbald wird wohl der lette Herzog gewesen sein, sowohl im Essaß, wie in Alemannien; denn mit "revocato ejusdem loci ducatu"3) ist wahrscheinlich das ganze Land gemeint. Tedenfalls sinden wir noch unter Pippin in einem Theile desselben oder nach einer andern Quelle über ganz Alemannien nicht mehr einheimische Herzoge, sondern Grafen als Vertreter der frankischen Regierung. Die Grafen Warinus und Ruodhardus werden uns zuerst genannt 4). Der Erstere war im Thurgan ansässig und begütert. Eine Reihe von Gütern daselbst wird als seine Erbschaft vom Bater her bezeichnet<sup>5</sup>). Auch seine Familie ist uns theilweise bestannt; seine Frau hieß Habelinde<sup>6</sup>), seine Sohne Psenbard<sup>7</sup>) und Suabo<sup>8</sup>), von denen dieser 798 schon todt ist, jeuer seinem Bater 776 im Grafenamte vom Thurgau folgte<sup>9</sup>); denn sein Later war Vorsteher dieses und des Linzgaues <sup>10</sup>) und tritt uns als solcher vom Jahre 754 bis zum 8. Juni 775 entgegen <sup>11</sup>). Ruodhards Ber-

<sup>1)</sup> Bgl. Ercurs 18.

<sup>2)</sup> Daj.

<sup>3)</sup> S. oben S. 66. Wait, Deutsche Verfaffungegeschichte 3, 44. Ann. 3. ertennt nach ann. Guelf. 741. in Theotbald nur einen Usurpator ber bergoglichen Gewalt.

<sup>4)</sup> Vita S. Galli. P. Mon. 2, 24. c. 15: Comites vero quidam Warinus et Ruodhardus, qui totius tunc Alamanniae curam administrabant; aus ihnen vita S. Othmari auctore Walafrido mit denselben Worten. 1. c. p. 43. — Sie waren auch Vorsteher bestimmter Gane (s. oben); ob daher jene Nachricht unrichtig ist, oder ob sie neben dem höhern Amte das vorher bestiedete niedere beibehielten, und wann die Einrichtung der Provinzialverwaltung getroffen worden ift, ob noch por Pippins Thronbesteigung ober erft nachher, läßt sich nicht entscheiden. Sicher ift aber, daß die einzelne Gauverwaltung durch Grafen nicht aufhörte; benn es werden neben ihnen zu derselben Beit z. B. Gozbert als Graf des Nibelgaues (Neugart. n. 85) und Abalhart von Parahtoltespara genannt (Neugart. 40. 44), vor ihnen aber im Thurgau Chanchuro 744 (Neug. 10) und in Kyburg

im Argengau Graf Pebo.

5) Neng. 137, 160. Mit obigem Barinus ist nicht der aus der Laureshamenser Chronit und dem codex Laureshamensis zu verwechseln, dessen Bater Begelenzo und deffen Cohn Widegowo heißen (cod. Laur. p. 16. n. 193. 817. 774). Diese find im rheinischen Francien beimijch, haben Besitzungen in Frimere-774). Diese sund im rheunischen Francien heimisch, haben Bestigungen in Frimerscheim im Wormsgau (cod. Laur. 1742), in Hephenheim im Rheingau (l. c. p. 16). Endlich tritt dieser Warinus zwar nech zu Pippins Zeit (766. l. c. n. 462) auf, aber auch noch im 19. und 27. Regierungszahre Karls des Greßen (787 und 794 l. e. p. 16), während jener schen nach 775 unsern Augen entschwindet.

5) Neug. n. 160.

7) Das. 137. 160.

8) Das. 137.

9) Das. 65.

10) Das. 18. 24. 31. 32. 35. 37. u. j. w; in Bezug auf den Linzgan n. 43.

11) Das. 18. u. 62. Nach annal, Guelf. (P. Mon. 1. 40) stieht er ichen 774:

<sup>11)</sup> Daf. 18. u. 62. Rady annal. Guelf. (P. Mon. 1, 40) ftirbt er ichon 774: Warinus et Heribertus abbas obierunt.

hältniffe find und dunkel geblieben; er war Graf vom Argengau und

wird nur in einer Urkunde von 769 genannt. 1)

Die Berwaltung biefer Grafen muß eine fehr feste gewesen jein; denn Memannien erhebt fich unter Pippin nicht weiter zu einem jelbstiftandigen Kampfe; nur einer seiner Fürsten kampft noch im Berein mit Grifo in Baiern?). Selbst Pippins Thronerhebung wird wenigstens im Thurgan gleich im ersten Jahre anerkannt. 3)

Bereint wenden sich nun die beiden Brüder gegen Aquitanien, um es für das Ginverftändniß mit Obilo4) oder für die ersten Aufftandsversuche Waifars zu ftrafen; sie kamen bis an die Loire, die Grangscheibe zwischen Reuftrien und Aguitanien. Die Agnitanier aber fürchteten die Uebermacht Pippins und Karlmanns, ließen es auf einen Rampf nicht ankommen, baten um Frieden, erfüllten bafür alle Bedingungen, die ihnen die Hausmeier auferlegten, also mahrscheinlich die, Tribut zu geben, Geeresfolge zu leisten u. f. w., und erlangten durch Geschenke, daß fie wieder abzogen, ohne die Loire zu überschreiten. 5)

Ereigniffe, bedeutend für das Rirchenwesen, fehlen diesem Sahre, mabrend das folgende, gleichsam um das Verfaumte nachzuholen, reich an inhaltsschweren dieser Art ist und selbst die weltlichen auf

geistliches Gebiet binübersvielen läßt.

## Cap. XII. 747.

# Rücktritt Karlmanns von der Regierung. — Grifo's Emporning. — Correspondenz des Papstes mit Pipvin. — Bestätigung des Gebiets von Enlda.

Gin Greigniß nämlich, icheinbar ohne großen Werth und boch ein wichtiges Stied in der begonnenen Entwicklung, selbst schon von ben Zeitgenoffen als foldes angesehen, tritt ein. Den Staat führt

<sup>1)</sup> Neugart. 46; aber er regiert bereits ver Sthmars Tede (7, 59). S. vita S. Galli 1. 2, c. 15 (P. Mon. 2, 24). S. vita Othmari c. 6. (P. Mon. 2, 44).
2) S. unten Cap. XV. Rgl. über die Grafen Stäfin: Wirtemb. Gefch. 1, 241.
3) Neug. 16. 17.
4) S. oben S. 44.

Contin. Fred. c. 114. Bouqu. 2, 459.

es zur angebahnten Einheit zurück, macht dadurch Pippins Thronbesteigung möglich und bringt zum ersten Male einen Karolinger mit dem Papste in persönsiche Berührung, wodurch das begonnene Einwerständniß des weltlichen Herrschers vom Frankenreiche und des

aeistlichen von Rom noch befestigt wird.

Karlmann, ber ältere Bruder Pippins, entjagte der weltlichen Herrschaft, um fich in Klostermanern einzuschließen 1). Die Motive, welche ihn dazu gedrängt haben mögen, widersprechen sich beim ersten Anblick, stimmen aber doch zusammen. Er foll seine Graufamkeit gegen die Alemannenhäupter bereut haben 2). Andere Duellen bagegen erzählen, er fei von Liebe zum beschaulichen Leben entflamunt gewesen<sup>3</sup>). Man kann aber das Lettere als die Folge des Ersteren betrachten. Zerknirscht und gequält von Gewissenschissen, suchte er vielleicht seine übertriebne Granfamfeit durch ebenso übertriebene Demuth und Frommigfeit nach Sitte ber Beit wieder gut zu machen. Freiwillig4), nicht durch seinen Bruder gezwungen, faßte er ben Entschluß, bereitete sich, unterstügt von Pippin, zur Ausführung und zu einem würdigen Auftreten in Rom vor 5). Borber ordnete er aber noch seine Reichsangelegenheiten. Sandlungen der Frömmigkeit be= zeichnen die legten Monaté seiner Regierung, verrathen kadurch seine innere Stimmung und die herannahende Entsagung. Nur die Archive der Klöfter Stablo und Malmedy (Stabulaus und Malmundarium) bewahren uns Urfunden von ihm aus dieser Zeit 6). Größten= theils von Bischöfen umgeben?), erkannte er am 15. Angust 7478) mit strenger Unparteilichkeit bei einem Hofgerichte in Dunavilla9) jenen Alöstern die Villa Lethernau 10) zu, die sie von seinen Vorfahren geschenkt bekommen hatten, die aber jest auf unrechtmäßige Beise in

4) Chron. Moiss. l. c. "sponte". 5) Annal. Laur. maj. 745: in codem anno nullum fecerunt exercitum, sed praeparaverunt se uterque, Carolomannus ad iter suum, et Pippinus

quomodo germanum suum honorifice direxisset cum muneribus.

9) Dunavilla im Gan von Lüttich.

<sup>1)</sup> Annal. Amandi 747, Lauresham. (Petav.), G. A. N.; ann. S. Vincentii Mettens. (P. 3, 156). Ann. Laur. maj. im 2. Jahre nach dem Sadyfenfriege den 745 (den jene zwar 744 feßen), also 747. Annal. Iuvav. minores I, SS. Annal. Mettens. 747: Pippinus omnium Francorum generaliter princeps.

2) S. oben S. 83. Unm. 3: unde compunctus regnum reliquit. In der Zeit seiner Busse nennt er sich nach einer Sage "homicida" und "reum omnium criminum" (Reginon. chron. 746. P. 1, 555).

3) Einhard v. Kuroli e. 2. Kurolomanum. incentum anibus de causis

<sup>3)</sup> Einhard v. Karoli c. 2: Karclomannus, incertum quibus de causis, tumen videtur quod amore conversationis contemplativae - Romam se in otium contulit. Achnlich cont. Fred. c. 116: "devotionis causa inexstinctu succensus. Bgl. chron. Moiss. 1, 292: divino amore et desiderio caelestis patriae compunctus, und chronicon Reginonis. P. 1, 555.

<sup>6)</sup> Bouqu. 4, 712. n. 6. 7. 7) Fenaldo, Hildebaldo, Hroderico, Christiano episcopis et abbate Er-

menero. Daf. 8) Bouqu. 4, 712. n. 6: Datum - mensis Augustus Dies 15 in anno V regnante Hildrico rege. - Chiltradus subscripsit.

<sup>10)</sup> Lierneur ebend.

feinem eignen Besitze war 1). Dieselben Klöster beschenkte er kurz vorher2) reichlich mit Gütern, wahrscheinlich aus seinem Bermögen, da sein Sohn die Zustimmung gab<sup>3</sup>), mit zwei Villen und den dazu gehörigen Besitzungen. Das war einer seiner letten Regierungs-acte. Karlmann war, wie Pippin, verheirathet und hinterließ von einer Frau, deren Name nirgends erwähnt wird, Söhne<sup>4</sup>), von deuen der älteste wahrscheinlich der obige Drogo ist. Sie waren wohl alle noch unmündig, mindestens sehr jung, und wurden dem Schube Pippins empsohlen. Die sollten dem Bater in der Herrschaft folgen beim Eintritt ihrer Mündigkeit, und Pippin bloß vorläufig ihr Reich verwalten. Bon einer völligen Nebergabe des Neiches und einer Entsagung für die Kinder ist nirgends die Nede. Dazu kam es wahrscheinlich erst später; in der That scheint auch Drogo eine Zeit lang als Serzog gegolten, wenn nicht regiert zu haben; denn in einem Briefe der Bouifacius ichen Sammulung bittet ein gewiffer Andhunus: "Zeige uns an, ob unfer Bischof zur Synode des Herzogs der westlichen Provinz oder zum Sohne Karlmanns gereist ist"6). Seine Jugendlichkeit erweckte mahrscheinlich nicht große Achtung; denn augenscheinlich gehört jener Bischof zum Reichs antheile Karlmanns, muß aber die Absicht gehabt haben, Pippins Synode in Neuftrien beizuwohnen, worans bervorgeht, daß die Macht mehr anzog als die Legitimität, und das war vielleicht der Grund der leichten Beseitigung dieses jungen Fürsten. Seden-falls tritt Drogo so wenig hervor, daß er für Nichts zu rechnen ist. Pippin führt die folgenden Kriege gegen die Sachsen und Baiern allein, also in dem Reiche seines Bruders. Das Herzogthum des letztern Landes giebt er seinem Neffen Tassilo. Mit seiner Zustimmung geschehen dort einzelne Regierungsbandlungen. Er hält eine

1) S. d. Urkunde.

3) Sigmun Drogone filio ejus consentiente.

Ausstellungsorte beider Urfunden in benachbarten Gauen, dem Lüttichgan und dem pagns Condrusto liegen, endlich auch dersette Kanzler beide Instrumente geschrieben hat (Ego Hildrachs cancellarius rogatus lioc testamentum seripsi et subscripsi. — Bgl. S. 87 Ann. 8), so gehört sie ebenfalls dem Sahre 747 an, ift also vor Bougn. n. 6, nämtich am 6. Juni.

<sup>1)</sup> E. Bonqu. I. c. n. 7; cont. Fred. c. 116; mehrere Cohne nach annal. Lauresham, 753; et Carolomannus post illum (de Roma venit) et filii sui tonsi; chron. Moiss. 1. c.: filiosque suos Pippino commendavit, und Erclannberti breviarium (2, 328): filiosque snos fratri commendans. Reber Karlmanno Frau vgl. ©. 56. Unm. 4.

b) S. (Freurd 19.

<sup>6)</sup> Balt I. e. 3, 46. Anm. 1. will aus biefer Stelle fehließen, baß bie Uebernahme bes Reiche nicht jo gang friedlich abgefaufen fei.

Synode in Düren, d. h. in Auftrasien, ab n. j. w. Drogo's Name wird kaum mehr genannt. Nur als Pippin König ist, ist er mit unter den Getreuen und Grafen Pipping'), die an seinem Sofe, bei seinem Gerichte, in seiner nächsten Umgebung weilen2). Er ist also mit Pippin befreundet, hat mithin freiwillig entjagt, aber wahrscheinlich erft von Pippins Thronbesteigung an, da sein Name nicht unter den Getreuen seines Hausnicierthums, wie die der übrigen Genossen, ge-nannt wird3), während seine Brüder durch die Tonsur der Welt und den Ansprüchen auf den Thron zugleich entfagen. 4)

Pippin ift nun Oberherr und Leiter auch des Reichs seines Bruders'5). Er regierte für seine Neffen; aber zu seinem Ruhme und Nugen führte er ihre Kriege. Das Volk gewöhnte sich an seine Alleinherrschaft, wie er selbst, und trop seiner Neffen ist er da= her auf dem Wege, König zu werden. Mit Recht hebt daher schon ber Fortsetzer Fredegars hervor: "Durch diese Nachfolge wird Pippin

in der Regierung gestärft. 4 6)

Rarlmann legte seine Herrschaft gegen Ende des Jahres 747 nieder?), nahm, aufangs vielleicht unter großer Begleitung?), seinen Weg durch die heutige Schweiz nach Italien ); denn er kam dabei nach S. Gallen <sup>60</sup>). Dem Zwecke seiner Reise angemessen, wollte er die fromme Stiftung beschenken; durch seine Entsagung selbst unvermögend dazu, empfahl er fie Pippin, der auch die legten Buniche des scheidenden Bruders beachtete. Er schenkte nämlich dem den Brief überbringenden Othmar, dem Abte von G. Gallen, einige gins= pflichtige Bauern, die beim Aufban der Wohnungen für die Monche behülflich sein sollten, und Steuern, dem königlichen Fiscus mahr= scheinlich aus den eingezogenen Gütern gehörig, zu ihrem Unterhalt, unter der Bedingung, daß sie für ihn beteten. Ferner ertheilte er ihnen außer einigen andern Geschenken die Negel des heil. Benedict und den Befehl, danach zu leben. Jum Schmuck ihrer Kirche gab

<sup>1)</sup> Bouqu. 5, 699. n. 5. vom Jahre 753.
2) l. c. 705. n. 12., wenn die Drogos dieser beiden Urkunden untereinander und mit Pippins Reffen identisch sind. In beweisen ist es nicht.
3) Bouqu. 4, 713. 716. n. 8. 11.
4) Amal. Lauresh. 753.

<sup>5)</sup> Mit Recht wird er daher von den ann. Mett. 747 "omnium Francorum generaliter princeps" genannt, wenn das auch fein Beweis ist, daß er wirklich ichon allein herrschte.

<sup>6)</sup> Fred. cont. c. 116.

<sup>7)</sup> Er ist am 15. August noch da (s. oben S. 87. Ann. 8), soll aber noch 747 (S. 87. Ann. 1) und zwar nach Erchambert (l. c.) "sexto anno" seiner Regierung abgereift sein, also noch vor Mitte Octobers; benn ba beginnt sein siebentes Regierungsjahr. Bom 4. Februar 748 (Bouqu. 4, 713. u. 8.) haben wir eine Urkunde von Pippin, der in dieser Zeit schon allein gewesen zu sein

<sup>8)</sup> Chron. Moiss. l. c.: cum pluribus suis optimatibus.

<sup>9)</sup> Gozberti diaconi continuationes. Lib. II. de miraculis S. Galli, verbeffert von Walafried Strabo e. 11. (P. 2, 23.)

<sup>10)</sup> Daj.: Cum causa quictioris vitae Romam tenderet, in viciniam supradicti loei veniens ad idem monasterium causa orationis accessit.

er eine Glocke und stellte einen Schenkungsbrief über Alles aus;

aber weder Glocke noch Urfunde sind mehr vorhanden. 1)

Nach Rom kam Karlmann nur mit wenigen und in das Klofter nur mit den treuesten Begleitern 2). Zum ersten Male fieht er den Papst selbst, nachdem er den Verkehr bereits schriftlich mit ihm begonnen hatte. Als Zeichen der Ehrfurcht brachte er ihm kostbare Geschenke mit 3), unter Anderem einen silbernen Bogen 4), siedzig Pfund an Gewicht. Er theilte nun dem Papfte feinen Bunfch, Monch zu werben, mit, beichtete ihm und legte in beffen Sande fein Rloftergelübbe abb). Rom war aufangs bas Biel feiner Reife; er blieb daher auch einige Sahre dort 6). Indessen bald vertauschte er es mit einem andern Orte 7) und nach einigen Sahren auch diesen mit dem Klofter Monte Cassino. Zuerst baute er auf dem Berge Soracte's) in der Nähe Roms auf seine Kosten ein Kloster, das noch heute befteht, zu Ehren des heiligen Sylvefter, der fich nach Gin= hard dort bei einer Chriftenverfolgung verborgen haben foll9). Ra=

2) Chron, Reginon. 746. — Anastasii vita Zachariae: aliquantis fidelibus.

3) Chron. Moiss. l. c.; ann. Mett. 747.

5) Daj. und Einh. vita Kar. c. 2. — Chron. Moiss. l. c.: Capitisque coma deposita habitum elericalem, ordinante Zacharia papa assumpsit.

6) Daf. aliquantoque tempore ibidem mansit. Vit. Zach.: per aliquot

B) Laur. maj. l. c.: Serapti. Ann. Einh.: Soracti in Sammio provincia. Derfelbe Bufat in ter vita Karoli v. Einhard, c. 2.
9) Annal. Einh. l. c.

<sup>1)</sup> Daf.: concessit illi quosdam tributarios de eodem pago -- et vectigalia, quae annuatim regiis redditibus inferre debebant - et ne cujusquam avaritia tanti incrementis obsisteret boni, dinturnae firmitatis epistolam fecit conscribi.

<sup>4)</sup> Anast. l. c.: Inter alia multa dona obtulit B. Petro Apostolo anto confessionem arcum argentenm majorem pensantem libras septuagiuta.

<sup>7)</sup> Hier weichen die Berichte von einander ab. Das ehron. Moiss, weiß Richts von einem Kloster auf dem Soracte, wohl aber ann. Laur. major. und minor. — Ann. Laur. muj. 746: C. Romam perrexit, ibique se totondit ot in Serapte monte monasterium aedficavit in honore S. Silvestri. (Einh. 746: monte Soracti); ibique aliquod tempns moram faciens et inde ad S. Benedictum in Casinum usque pervenit et ibi monachus effectus est. — Einh. v. Karoli. c. 2: K. - habitu permutato monachus factus in monte Soracte apud ecclesiam B. Sylvestri constructo monasterio cum fratribus secum ad hoc venientibus per aliquot amos optata quiete perfruitur. Abweichend ift ber Bericht in Benedicti chronicon (P. Ser. 3, 704, 705). Anfange ichließt er sich den Worten der ann. Laur. 746. au, dann aber wird ergählt: Am Buße bes Berges in loco — n Muriano habe er ein Klofter des h. Stephan gebaut. Nach einiger Beit fei er bei einem Ausfluge bis gur Rirche bes heil. Andreas zu einem Caftell am Tufe bes Berges Grifianello gefangt. Er faste ben Befchluß, hier zu Ehren bes Apostelfürsten Petrus, des h. Benedict und Andreas ein Rlofter zu bauen, und kaufte eine Reihe von Gutern zu diesem Zwecke, welche namentlich aufgeführt werden. Cap. 19. fahrt ber Erzähler fort: Carolomagno - expleto monasterio S. Andrene apostoli - videns suis moribus cum gentis hac fratribus suis monasteriis non esset conjunctum, recessit inde in Samnii provinciam und gwar nad Monte Cassino. Die Radricht ftammt von einem Mond and bem Rlofter bes h. Andreas auf bem Coracte felbit, ift aber bei beffen befannter Un. zuverläffigfeit mit Vorficht aufzunchmen.

türlich wird er zu Rom bis zur Bollendung des Baues gewartet haben. Die obige Angabe ift also wohl richtig. Er brachte die Mönche von Rom mit sich, und er als der Stifter war gewiß auch der Abt 1). Er verweilte indeß nur einige Zeit in seiner Schöpfung 2). Dann aber begab er sich in bas Benedictinerklofter von Monte Cassino 3). Zacharias soll ihm selbst dazu gerathen haben 4). Das eigentliche Sachverhältniß wird aus dem Leben Karls von Einhard flar 5). Da nämlich Viele von den Edlen ans dem Frankenreich zur Erfüllung der Gelübde nach Rom pilgern und ihn als ihren frühern Herrscher nicht umgehen wollten, so unterbrachen fie feine tlofterliche Einsamkeit, an der er höchlich Gefallen fand, und zwangen ihn badurch, seinen Aufenthaltsort zu vertauschen 6). Nach der Sage, die sich barüber bildete, verließ er das Kloster heimlich des Nachts, nur von einem treuen Genoffen seiner Kindheit begleitet. Petronar?), der Abt von Monte Cassino, nahm ihn als Mönch auf, nachdem er and hier das Gelübde abgelegt hatte. Es hat sich ein ganzer Kreis von Sagen, deren Mittelpunft Karlmann ift, gebildet. Gie wiederzuerzählen, würde nicht in eine Geschichte, am allerwenigsten in die des Frankenreiches passen. Sie laufen fast alle darauf hin-aus, Karlmanns Charakter wie seine Demuth und Frömmigkeit zu verherrlichen, 3. B. wie er, vom Roch des Klosters unbedeutender Bersehen halber drei Mal geschlagen, ihm immer vergab, seine dars über entrüsteten Begleiter im Berhör der Lüge zieh und fich nicht

Throne herab in's Aloster steigen zu sehen, bald freiwillig, bald gezwungen. Es ist der Zug der Frömmigkeit, der Hohe wie Niedere beherrscht. Hunold von Aquitanien, Nachis, der Longobardenkönig, thun es gleichfalls; Childerich und sein Sohn, Swanahilde, Tassilo und seine Familie werden dazu gezwungen. Aber das Herabsteigen Karlmanns muß mehr Aufsehen erregt haben, theils weil das wachsende Ansehn der Karolinger und das Verhältniß des Papstes zu diesen und früher zu ihm sein Andenken frisch erhielten, theils weil vielleicht seine große plögliche Genuithsumwandlung das Stannen seiner Zeitgenossen, daß er wirklich tiese Rene über sein früheres Leben und zwar gerade über seine Regierungsweise gefühlt haben

<sup>1)</sup> Einh. v. Karoli c. 2. P. 444: cum fratribus secum ad hoc venientibus.

Annal, Laur. major. 746: per aliquot annos.
 Daf. annal. Petav. cod. Masciac. Laur. min. 7.

<sup>4)</sup> Chron. Moiss. l. e.: consilio vero accepto ejus pontificis ad Casinum montem et coenobium S. Benedicti perrexit.
5) c. 2.

<sup>6)</sup> Das. Achusich im chronicon Reginonis (P. 1, 555): Cumab omnibus laudibus tolleretur, timens vir Deum — sugam arripere disposuit.

<sup>7)</sup> Micht Detatus wie im chron. Moiss. I. c.
5) Chron. Reginonis I. c., chron. Salernitanum (P. scr. 3, 387) c. 31-33.

muß. Er nennt sich nach ber einen Sage "Mörder" und sagt, daß "er aus dem Frankenreiche wegen solcher Verbrechen weggewandert sei, bereit, die Verbannung zu ertragen, nur um das himmlische Vaterland nicht zu verlieren" 1). Nach der andern ruft er aus: "Sieh, Herr, wem Du das Reich übergeben hattest! Wie sollte ich unzählige Bölfer und Gegenden mit kluger Mäßigung regieren, ber ich nicht we-

nige Gänse hüten fonnte!"2) Nach dem Rücktritt seines Bruders hatte Pippins Berg wieder einmal über seinen Verstand gefiegt, und er mußte mit seinem Lande zusammen für diesen politischen Fehltritt bugen. Grifo hatte 7 Jahre, jo lange sein unbengsamer Bruder Karlmann in Auftrasien berrschte, im Gefängniß schmachten muffen3). Pippin, weicher als sein alterer Bruder, hatte ihn nach deffen Abzuge aus dem Gefängnisse befreit4), ja nahm ihn fogar freundlich an seinen Hof und versöhnte und ehrte ihn durch die ihm anvertraute Verwaltung von Grafschaften und das

Geschenk von Fiscalautern. 5)

Grifo aber, dessen Unversöhnlichkeit sich vielleicht durch die lange Saft zur Rachsucht gesteigert hatte, die feinen Unterschied zwischen Karlmann und Vippin machte, oder dessen noch ungebundene Herrsch-jucht auch jetzt eine ehrenvolle Unterordnung nicht ertragen konnte ), fannte weder Einsicht, noch dankbare Anerkennung. Er floh, begleitet von vornehmen Jünglingen, über den Rhein nach Sachsen, deffen Ginwohner, zum Abfall ftets bereit?), die erwünschte Gelegenheit nicht verfaumten, das dem Bruder gegebene Wort zu brechen und den Kronprätendenten zu unterstüßen.<sup>8</sup>)

3) Ann. Einh. 741: in qua custodia usque ad tempus, quo idem Ca-

rolomannus ad Romam profeetus est, dicitur permansisse.

Chron, Reginon, 746. P. Mon. 1, 555.
 Annal, Petaviani in cod. Musciacensi 746. P. 3., 170.

<sup>4)</sup> Annal, Mett. 747: eodem anno (in dem Rarlmann fortzeg) P. misericordia motus fratrem Gripponem de custodia, in qua cum germanus suns Carolomannus recluserat, liberavit et ipsum fraterna dilectione honoratum in palatio suo habnit deditque illi comitatus et fiscos plurimos. Bgl. über bie Beit Fred. c. 117: codem anno Saxones - und Greure 20.

<sup>5)</sup> Das. 6) Gr., Pippino fratri subjectus esse nolens, quamquam sub illo honorifice viveret. Ann. Linh. 747; tyrannico fustu. Ann. Mett. 747. — Das Wotiv, obwohl von Ginhard erdacht, ist gewiß richtig.

<sup>7)</sup> more consucto, Fr. c. 117. 8) Neber biese Kampfe find wieder brei Erzählungen, eine fangere und zwei turzere, die uicht völlig übereinstimmen, sendern sich bald bestätigen, bald durch vereinzelte Nachrichten ergänzen. Die fürzeren sind bei ann. Laur. maj. 747. und Fr. c. 117, die langere bei Annal. Mett. 748. Ann. Laur. maj. 747: Grifo fugivit in Saxoniam et Pippinus iter faciens per Toringiam in Saxoniam introivit usque ad fluvium Missaha in loco, qui dicitur Scahaningi, et Grifo collectam fecit una cum Saxonibus supra fluvium Obacra in loco, qui dicitur Orheim. Annal. Mett. 748: - Grippo vero, quem de custodia fraterno affecta P. solverat, tyrannico fasta multos sibi nobilium sociavit et fuga lapsus, Rheunn transiens in Saxoniam venit. Quam plurimi juvenes ex nobili genere Francorum inconstantia ducti proprium dominum relinquentes, Gripponem subsecuti sunt. P. vero — per Turingiam in Saxoniam venicus, fines Saxonum, quos Nordosquavos vocant, cum

Es ift aber nicht das gesammte Volk ber Sachsen, das, auf einmal sich erhebend, dem Frankenherrscher wohl gefährlich geworden ware, fondern nach Art feindseliger Sorden nur ein Stamm, der, Thuringen benachbart, das arme Land wahrscheinlich durch räuberische Einfälle verheerte. Der Verfasser der Meter Annalen nennt fie "Norbichmaben" 1). Das übrige Sachjen, fo weit es sich von den Gränzen des Frankenreiches bis an die Elbe erftreckte. scheint nicht zu treu gewesen zu sein, wenn auch nicht von offenem Rampf erzählt wird. Pippin verfolgt daber seinen Bruder mit einem Seere durch Thuringen 2) und erhalt bei diesem Buge bedeutenden Beiftand. Der Fortsetzer des Fredegar erzählt: Die Könige der Wenden oder Friesen kamen einmuthig zu seiner Hulfe zusammen. Der Metzer Annalist berichtet<sup>3</sup>): "und dort (nämlich beim Eintritt in das feindsliche Land) kamen die Herzoge der ranhen Stämme der Slaven ihm entgegen, bereit, ihm einmüthig Sulfe gegen die Sachsen zu bringen." Es find offenbar die flavischen Bewohner der zwischen Gudthuringen und Sachsen eingeklemmten Gaue Frisonofeld und Winidongau gemeint.

Nach seiner Vereinigung mit diesen Völkern und seinem Gin= falle in Sachsen trafen sich die feindlichen Beere in der Nähe der Oder. Pippin lagerte fich zunächst bei Schöningen 1). Dann kommt er

valida manu intravit. Ibique duces gentis asperae Sclavorum in occursum ejus venerunt, unanimiter auxilium illi contra Saxones ferre parati, pugnatores quasi centum millia. — Saxones vero — — Nordosquavos — sub suam ditionem subactos contritosque subegit, ex quibus plurimi per manus sa-cerdotum baptizati ad fidem Christianam conversi sunt. In codem vero itinere cepit castrum, quod vocatur Hocseburc, et perfidum Theodericum Saxonem tertia jam vice a Francis captum comprehendit. Inde proficiscens pervenit ad fluvium, quod dicitur Obacra, et castra metatus est juxta ripam ejusdem fluminis. Saxones vero cum Grippone ex alia ripa erant, ubi maximam inter se et Francos firmitatem statuerunt. Sed dum viderent, quod cos eadem firmitas minime defendere posset, per noctem fuga lapsi, castra descruerunt. P. vero cum exercitu suo totam paene Saxoniam per dies 40 vastavit et eastella eorum destruxit, indeque victor remeavit ad propria. Unzweiselbast durch Uebereinstimmung zweier ober dreier Berichte sind nur die im Text erzählten Begebenheiten.

1) Annal. Mett. 748: sines Saxonum, quos Nordosquavos vocant. Wer-

febe: Beichreibung der Gane zwischen Elbe und Caale u. f. w. hannover 1829.

sebe: Beschreibung der Gaue zwischen Elbe und Saale u. h. w. hannover 1829. S. 85. schreibt den Namen der Einnahme dieses Gaues durch die Schwaben zu, die nach dem Zuge der Longobarden nach Italien sich hier niederließen.

7) Ann. Laur. maj. 747. Mett. 748. Laur. minor. 8. — Die Nachricht dat viel für sich. Südtsürtungen ist fräusisch. Durch dasselbe Gebiet zieht auch später Karl der Große 784. — Der Kampsplatz liegt um Schöningen und die Deter herum, also kaum 5 Meilen von jenem Theile Sachsens, der, durch die Biegung der Bode vom Norden, der Saale und eines Theiles der Wipper degränzt, damals wirklich den Annen Snevongo führte; es ist also um so wahrtechnlicher, daß der Meher Annalst dieses Swinger in seinem Artas Art. 13. nur daß er sich dann weiter ausbreitet, als er Spruner in seinem Atlas Dr. 13. bezeichnet. Bene Schriftsteller konnten freilich mit "Thuringia" außer Gud- auch Nordthüringen meinen. — Bgl. Wersebe l. c.

<sup>3)</sup> Fr. l. c.: Winidorum sen Frisionum. S. Grears 22.

<sup>4)</sup> Nach Werfebe's Bernuthung eine alte Granzfeste von Nordthuringen

zur Oder und schlägt ein Lager auf. Grifo aber, die starke Macht Pippins und seiner Bundesgenoffen erblickend, zieht fich hinter die Oder zurud, verschanzt sich in der Rabe von Ohrum'), und bas war wohl die Urfache, warum es zu keiner Schlacht kam; aber die beiden Gegner gingen auch nicht "friedlich auseinander" 2), sondern wohl richtiger: "Die Sachsen verließen, als sie sahen, daß diese Schange fie durchaus nicht ichnigen fonne, des Rachts auf= und da= vonfliehend, das Lager"3). Dit diefer Erftürmung einer leeren Schanze begungte fich aber Pippin nicht, sondern nach Sieger Weife verwüstete er "fast ganz Sachsen 4) vierzig Tage hindurch und zers störte ihre Burgen "5). Schon vorher hatte er die Nordschwaben, die er von den fpater geschlagenen Sachsen zu trennen scheint, "aufgerieben und unter seine Herrschaft gebracht; die meisten von ihnen wurden zum driftlichen Glauben bekehrt und durch Priefterhand getauft" 6). Aehnliches berichtet der Fortsetzer von den unterworfenen Bölkerschaften überhaupt?): "Nachdem Biele von ihnen getödtet, in die Gefangenschaft geschickt und die Gegenden mit Feuer verherrt waren, unterwarfen fie fich, Frieden bittend, der Berrichaft der Franfen", und an frühere Erzählungen ans Fredegar und Gregor von Tours anknüpfend, fährt er fort: "wie es vor Alters Sitte war, und versprachen, den Tribut, den sie einst dem Chlotar entrichtet hatten, in vollster Zahlung von nun an wieder zu geben. Gine sehr große Menge bat, ihnen die driftlichen Sacramente zu verabreichen." Es hatte nämlich der ältere Chlotar ihnen eine jährliche Liefernna von 500 Rüben auferlegt8), die sie seinen Nachfolgern je nach den Umftänden bald verweigerten, bald gaben. Auf diesen Tribut erhebt Pippin, wenn der Fortsetzer nicht etwa selbst diesen Bufat macht, von Renem Anspruch. Es ift bemerkenswerth, wie viel Aehnliches dieser Krieg mit denen von Karl dem Großen hat. And ihm gilt als das Sauptmittel der Erhaltung des Landes die Chriftianifirung der Einwohner und damit zugleich ihre Gewöhnung an frankliche Interessen. Bonifacius war wohl auch bei oben erwähn-

gegen ben Derlinggo gu (1. c. p. 119) am Alugden Miffan. Laur. major. 1. c.:

2) Proclima non est inter cos commissum, sed ex placito discesserunt.

super fluvium Missahn.

<sup>1)</sup> Orheim ist Ohrum an der Oder, in gleicher Linie mit Schöningen und 3 bis 4 Meilen davon entsernt. Ann. Laur. 11mi. 747. Bgl. Ann. Mett. 748. Nach den Laur. 11mi. lagert sich Griso von vorn herein da, Pippin dei Schöningen. Nach 11mi. Mett. 748 dringt Pippin nach der Bessegung der Nordmaßen dis zur Oder vor. Dazwischen erzählen sie die Unterwerfung Hoefeburgs (s. darüber C. 92. Ann. 8). Ann. Mett. I. e.: Saxones eum Grippons ex alin ripa erunt, ubi maximam inter se et Francos sirmitatem statuerunt.

Laur, umj. l. e.

3) Annal, Mett, l. e.

<sup>1) 2</sup>Bobl nur ben bezeichneten öftlichen Ebeil.

<sup>5)</sup> Annal. Mett. l. c.

<sup>6)</sup> Das.

<sup>7)</sup> Cont. Fred. l. c. 8) Fred. chron. c. 74.

ter Tause mit wirksam. Die genannten Gegenden waren in der That von jest an völlig gewonnen; kein Aufstandsversuch wird hier mehr gemacht. Ja, im Jahre 784 zieht Karl durch sie hindurch wie durch friedliches Land von Unterthanen 1). Grifo sah also hier sein Spiel zu Ende und suchte sich eine andere Stelle seiner Thätigkeit. 2)

Bevor noch die oben erwähnte perfonliche Zusammenkunft zwischen dem einen der Arnulfinger und dem Papfte ftatt hatte, naherte fich ihm auch schon Pippin um einen Schritt, vielleicht aus Frommigkeit, vielleicht in politischer Absicht, vielleicht auch um Zacharias ben bald auszuführenden Gutschluß seines Bruders anzuzeigen. Pippin verlangt nämlich, so viel wiffen wir aus porhandenen Briefen bes Papftes3), durch feinen Boten, ben Presbyter Ardobanius, über gewiffe Seclenheilpunfte, über Priefterftand und über die Beftimmung gegen unerlandte Ehen Auftlärung ) von dem geistlichen Oberhaupt der Chriftenheit. Es wird ihm dabei von neuern Geschichtschreibern b der Borwurf gemacht, als habe er Bonifacius absichtlich außer Acht laffen wollen. Das Umgehen diefes Legaten ift aber folgendermaßen zu erflären. Bonifacius ift bereits Erzbischof im festen Sprengel Coln 6). Seine Amtothätigkeit als eines Legaten reicht zwar über ganz Gallien und Auftrasien 7); aber nur bei allgemeinen Verfanimlungen und in außergewöhnlichen Fällen greift er auch in das neuftrische Gebiet Pippins ein. Für

<sup>1)</sup> Eichhorn R. u. R. G. 1, 501. Anm. 9. 2) S. Excurs 20.

<sup>3)</sup> Gil. 64 n. 69. Jasse 1751. Die Unterschrift: Data nonis Januariis — imperante Aug. Constantino — unno 28 — imperio ejus anno 6 — indictione 15. — Pagi läßt die beiden letten übereinstimmenden Noten stehen, und anno 27 für anno 28 schreibend, sett er den Brief auf den 5. Jan. 747 (Pagi 1. c. 262. 4). Seine Annahme, das Datum könne gefäsigdt sein und der Brief dem Ansauge des Jahres 743 angehören, weil beim römischen Concil 743 einer Ansauge der Kürsten und Bischöse des Frankenreichs über christliche Eheschließungen Erwähnung geschieht, widerlegt Hefele (3, 515) selhst damit, daß er eingesteht, es könne dann von dem Trote Albeberts und Clemens, wie es im Briefe geschieht, noch nicht gesprochen werden.

<sup>4)</sup> Gil. 64: Agnoscas flagitasse a nobis Pippinum excellentissimum, majorem domus gentis Francorum per suum hominem, nomine Ardobanium, religiosum presbyterum, aliquanta capitula de sacerdotali ordine et quae ad salutem animae pertinent simul ctiam et pro illicita copula.

<sup>5)</sup> Rettberg, der innner Heftabalen gegen Bonifacius herauswittert, findet dabei auffallend und beleidigend (Rettberg l. c. 1, 377), daß Pippin den Benifacius umgangen hat. Zacharias, um den Verlegten zu begütigen, sollte Antwort an ihn richten. Beides ist fassch. Zacharias schreibt: "Pippino majori domus — seu — universis episcopis ecclesiarum et religiosis abbatibus atque cunctis Doum timentibus principibus in regione Francorum constitutis — Zacharias — salntem. Der Brief ist also an Kürsten und Vost zusammen gerichtet und nicht einmal an Bonisacius geschieft; denn der Inhalt diese Briefes wird ihm erst mitgetheilt. (Gil. 64: in brevi eloquio conscripta apostolica documenta direximus sauf obigen Inhalt bezüglich] — pro quibus — tuam Sanetitaten — inibi sumsschieg vereil evocari dedimus in mandatis.)

<sup>6)</sup> S. oben S. 74.

<sup>7)</sup> Gil. ep. 55. S. oben S. 53.

bie reguläre Ausübung der kirchlichen Handlungen genügen die bereits eingesetzen Bischöfe und Erzbischöfe. Pippin, das geht aus seiner Bitte hervor, beschäftigt sich gerade mit oder intercssirt sich für die geistlichen Angelegenheiten. Wäre Bonisacius in seinem Gebiete gewesen, so hätte er ihn vielleicht als Mittelsperson benutt; so aber nimmt er keinen Anstand, sich an die Duelle selbst zu wenden, vielleicht gleichzeitig um politischer Absichten willen, dann aber erst recht

nicht, um Bonifacius zu beleidigen. 1)

Pippin, der, wie wir aus feinem fratern Wirken erfennen. mehr. als blußer Diener der Kirche, sein wollte, zeigte ein reges Streben, das angefangene Werk der Besserung von Geistlichen und Laien zu vollenden. Wie sein großer Sohn Karl, blieb er nicht bei der allgemeinen Auregung stehen, sondern suchte sich Klarheit über das Detail zu verschaffen. Bei den synodalen Bersammlungen waren bisher nur die Grundzüge der Hierarchie entwickelt worden. Gin= zelne Fragen und Guticheidungen überließ man wohl den Bischöfen und Erzbischöfen. Gewiß entstanden dadurch viele Streitigkeiten, und Pippin mag oft als präfidirendes Staatsoberhaupt um feine Einsprache angegangen worden fein; daber riethen ihm die Geift= lichen 2), sich an den Papst zu wenden, und er, in dem Bedürfnisse einer flaren und bestimmten Erfenntniß, präcifirte die Fragen3). Rein anderer Papit, gefchweige der fromme und den Longobarden benachbarte Bacharias, hätte fich durch Burückweifung diefer Bitte die Freundschaft des Frankenherrschers verscherzt. Er antwortete nicht nur, sondern arbeitete ein ganzes Werkchen aus, eine Sammlung aus alten kirchlichen Rechtsquellen, Beichlüffen früherer Concilien, Aussprüchen von Aposteln und Kirchenvätern ); nur wenige Zufähe, mehr Erklärungen, als

<sup>1)</sup> Wenn Pagi (f. S. 95. Ann. 2) jelbst mit seiner Anerdnung der Unterschrift irrte und Pippin, wie ich eigentlich zu glauben geneizt bin, schon allein ist (denn nonis Januarii und anno 28 fallen in das Jahr 748. Die Briefe [Gil. 64, 65] erwähnen unr Pippin und nicht Karlmann und scheinen dech auf das gefammte, ungetreunte Velf hinzudenten: Pippinum excellentissimum majorem domus gentis Francorum; ferner Gil. 65: Pippinum majori domus — sen — universis episcopis — atque einetis principibus — in regione Francorum constitutis; endlich bei einer wichtigen Stelle, we ven der Auße dese Aughtschlich aber Austrasien geneint ist, heißt es: principatus dilecti silii nostri approbabitur per subjectorum potestatem et bonum dispositum), se erseidet meine voige Erstärung doch seine Aenderung; denn wir sahen, der bevermundete Orege herrscht in Karlmanno Neichethele; daher kun es immer heißen: inibi ovocari.

<sup>2)</sup> Gil. 65: — flagitavit a nobis — cum vestro consulta — Pippinus.
3) Rettberg (©. 377) meint irrthümlich, P. babe bleß im Allgemeinen um Anstunft gebeten. Er hat aber ble Kragen so einzeln gestellt, wie Zacharias sie beantwertet; beehalb sind die Capitel auch se unter einander gewersen. Zacharias bestätigt meine Behanptung geradegn: "Pippin verlangte, wir sellen ihm über alle Capitel, welche er bezeichnete (quibus innotnit), Antwert geben". Gil. 64. Er bemertt bles auch bei einzelnen Paragraphen; bei anderen geht dies aus der Kragesferm im Eingange berver, z. B. S. 5. de ancillis Dei, de quibus thugitatum, si licent, eus legere; §. 6. de viduis, si possint salvare uniums. Byl. §S. 9. 11. 13. 15. 16. 18. 20 u. f. w.

<sup>1) (</sup>iil. p. 150; de unoquoque capitulo inferius conscriptum juxta quod

neue Bestimmungen, sind von ihm selbst mit apostolischer Autorität

ertheilt. 1)

Diese Sendung war scheinbar geschichtlich ohne Werth, weil ja einerseits die romischen Grundjäge nichts Neues im Frankenreiche waren und von den romisch gesinnten Geiftlichen von selbst gehandhabt und verbreitet worden waren, andererseits es fraglich war, ob die Worte des Schreibens selbst durch den Befehl des Fürsten gleich zu einer Richtschnur des Lebens wurden; dennoch war der ganze Vorfall von großem Gewicht. — Von Neuem wurden römische Bestimmungen und Anschauungen in Fülle aufgefrischt, von einem firchlich eifrigen, wißbegierigen Fürsten angenommen, sicherlich menigstens in manden Puntten streng burchgeführt. Dazu erhielten biese Säge mehr Weihe, weil fie aus der Sand des im Ansehen fteigenden und burch die Ferne mehr geheiligten Apostelvertreters kamen. Klugerweife beftimmte er fie nicht zu Pippins Belehrung allein, sondern zum Gemeingut des Bolfes, indem er fie an die Geiftlichen und Fürsten des Frankenlandes sandte mit dem Auftrage, fie in "priefterlicher Berfammlung durch Borlefung zu verbreiten. "2)

Noch einmal wurden die Grundzüge der Hierarchie berührt; vor Allem ward zuerft und weitläufig über die Befuguisse und bie Bürbe ber Bischöse und Metropoliten verhandelt3). Der Pallienftreit, noch frisch im Gebächtniß, bietet Beranlaffung, einzuschärfen, "daß die Bijchofe ben Vorrang und die Befehle der Erzbischofe respectiren sollen", dagegen "die Erzbischöfe feine von den vorgeschriebenen Regeln vernachläffigen oder anmaßlich von ihr abweichen, ent= weder in Kleidung ober in heiligem Wandel." Bedeutungsvoll fährt er fort: "benn auch wir fügen bingu fraft apostolischer Autorität, daß der Bischof nach seiner Würde sich der Kleidung bediene. 44)

Co werden weitere Auftlärungen gegeben über die Unterordnung ber Presbyter in der Stadt, auf dem Lande, der Chorbischöfe u. j. m., über die Bestrafung frevelnder, widerspenstiger, unteuscher Priester, Monche und Nonnen, über Burnchweisung frember, fich eindrängender, über Aufnahme und Durchsicht der Papiere empfohlener Geiftlichen. Rurg, Befestigung der ftrengen Rirchenformen und Beilighaltung des geistlichen Standes, besonders durch Reuschheit, sind die Hauptmomente der Antwort. 5)

a sanctis patribus traditum habemus et sacrorum canonum sanxit auctoritas. S. 160: haec itaque, carissimi nobis et dilectissimi, quae superius annexa sunt, - inter cetera capita deflorantes, tam sanctorum apostolorum, quam etiam beatorum patrum sanctiones seu etiam probabilium beatissimorum pontificum decreta. Lysi. die einzelnen Paragraphen.

1) Gil. n. 65: etiam nos, quod Deo inspirante apostolica auctoritate

decernere potuimus, mandavimus in responsis.

<sup>2)</sup> Gil n. 64: ut in synodali collegio lectione pandantur.

<sup>3)</sup> Gil. n. 65. §. 1: de honore metropolitanorum. 4) Daf.

<sup>5)</sup> Daj. z. B. §§. 1. 11. 13. 14. u. s. w.

Aber auch die Laien sind im lepten Punkte der Aufsicht der Beiftlichen unterworfen. Die Reufchheits- und Chegesetze treten daber mit jedem Jahre mehr in den Vordergrund, vom Allgemeinen in's Detail übergehend. Im ersten germanischen Concil ist noch die Einführung ber Hierarchie die Sauptforge. Die Chegesepaebung, gänglich übergangen, wird für fpatere Beit aufgehoben 1). Gin durch die Schwere des Vergebens und durch die hervorragende Stellung des Thäters Aufsehen erregender Vorfall in Neuftrien giebt 744 Belegenheit, dem gröbsten Unwesen zu widersprechen2); aber nur der einzelne Fall veranlaßt ein besonderes Gesetz. Im Sahre 745 ift die Hierarchie im Allgemeinen, wenn auch nicht fest, eingeführt. Die geiftlichen Eroberer wenden sich nun schon zum eigentlichen Biele ihrer Thätigfeit, der Sittlichfeit der Laien; aber fie verbieten nm "allgemein den Chebruch und die fündhaften Ghen, welche nicht rechtmäßig find "3). — Was fundhafte Chen find, ist dem "Urtheile ber Bischofe" anheimgestellt, Die wieder an "die Beschlüffe der Rirchenaesete" aebunden sind. 4)

Diese Kenntniß mag aber dennoch häufig Zweifeln und Klagen Raum gelassen haben. Pippin bat daher über mehrere Punkte um Auskunft, besonders wo die Kirche birect mit der Heirathsluft der Laien in Zwiespalt gerieth. Die Kirche trat dabei schwnend auf. Wittwen und Jungfrauen, die den Schleier zu nehmen gelobt, aber das Gelöbniß gebrochen haben, foll "feine Schlinge um den Sals geworfen" 5) werden; aber Buße sollen sie thun, weil man Menschen,

wie vielmehr Gott sein Wort halten muffe. 6)

Die Che gilt als beiliger Bund für unlösbar. Ercommunica= tion steht bem Laien bevor, der sein Weib von fich stoft und eine andere ober gar eine Entlassene heirathet 7). Nur Trennung von Tisch und Bett', aber feine Scheidung und zweite Che ift erlaubt. Heber-

tretung foll gebüßt werden. 9)

Es ift auch von den Chehinderniffen die Rede; also vom Begriffe der "incesta matrimonia". Der erste Fall sieht es vielleicht ab auf die Theorie des Clemens. "Riemand foll zwei Brüder oder zwei Schwestern (wohl nur nach einander) heirathen. Die Bufie da= für ift im Leben schwer, und erft beim Tode und für das renige Bersprechen, solche Ehen aufzulosen, Bergebung zu ertheilen "10). Der Papft zeigt wohl bier niehr Strenge, um Clemens' Theorie beffer gu

<sup>1)</sup> G. oben G. 35 ff.

<sup>2)</sup> G. oben G. 31 und 59 f. 3) Conc. Lipt.: adulteria et incesta matrimonia, quae non sunt legitima, prohibeantur.

<sup>(</sup>a) Daf. §. 3. (b) Gil. 65. §§. 6. 21: nullum talibus laqueum — debemus injicere.

<sup>6)</sup> Daj. 8. 21. 7) Daj. 8. 7.; vgl. 12.

B) sed ita mancant, b. h. unverbeirathet, aber getreunt.

<sup>9) 8. 12.</sup> 10) 8. 22.

vernichten. So weit gingen die Fragen. Bacharias zeichnet aber bei dieser Gelegenheit die Grundzüge einer driftlichen, nach römischen Rechtsbegriffen geschlossenen Che ); er verbietet jede Che, so lange noch Bewußtsein von Berwandtschaft vorhanden ift2). Glücklicherweise werden später feste Normen gleichfalls nach römischen Grundfäßen gestellt.

Bacharias geht noch über die Blutsverwandtschaft hinaus. Gine Theorie, die selbst in Rom damals noch nicht alt sein konnte, wurde im Frankenreiche befestigt; benn befannt ift fie in Gallien mehr, als in Britannien; es soll nämlich das Heirathen bei geistlichen Ber-wandten, von "Mitmüttern"), weiblichen Mitpathen und deren Töchtern 1) ein "Unrecht und schreckliches Bergehen vor Gott und Engeln" sein. 5)

Das schreckliche Verbrechen war aber selbst dem doch gewiß in Rirchensachen bewanderten Bonifacins noch einige Zeit vorher unbefannt und daher unerflärlich. Geiftliche Verwandtschaft schien ihm zwischen allen Chriften zu berrschen, "da wir ja Alle in der beiligen Taufe Söhne und Töchter Chrifti und der Kirche Brüder und Schwestern seien" 7). - Gine Anficht, die gewiß logischer und finniger ift, als die romische. "Warum also in einem Punkte biefer Berwandtschaft so streng fein?" meint er. Bonifacius ist mithin fromm bestrebt, selbst unwissentlich keine Sunden zu begeben; er ist aber auch fein blinder Rachbeter römischer Ginfälle. Gelbstftandig prüft er in allen Duellen, forscht bei allen Kundigen; jo bei seinen Freunden, den Bischösen Pechthelm<sup>8</sup>), Nothelm<sup>9</sup>) und dem Abte Duddo <sup>10</sup>), um Austunft, und ist so lange Zweisler <sup>11</sup>), bis er das Bahre erkannt hat, und legt fich selbst die Grunde gurecht, die für und wider sprechen 12). Alfo gerade daß dem gewiffenhaften Bonifacius der obige Grundsat unbefannt ift, spricht für seine Neuheit.

Die Urheber dieses Gedankens stellten baber, acht menschlich, um ihm, der gewiß das überraschte Bolk stark vor den Kopf stieß,

<sup>1)</sup> juxta normam Christianitatis et religionem Romanorum.
2) — dum usque sese generatio cognoverit. Gil. 65. §. 22. — Nach römisch-firchlicher Unschauung reicht aber bie Bermandtschaft bis jum fiebenten Grade römischer Computation, d. h. bis zu ben Enkelfindern. S. Rettb. 1. c.

<sup>2, 757</sup> ff. §. 117. 3) Das.: Commatres, Mitmüttern, weiblichen Mitvathen und beren Töchtern oder den herangewachsenen Täuflingen selbst. Bgl. Rettb. 1. c. 2, 762.

<sup>4)</sup> Das. 5) Daj. § 22.

<sup>6)</sup> Quod peccati genus, si verum est, hactenus ignorabam et nee in antiquis canonibus nec in decretis pontificum patres, nec in calculo peccatorum apostolos usquam enumerasse cognovi. Gil. n. 39.

<sup>7)</sup> Gil. n. 40.
8) Gil. n. 39.
9) Daj.

<sup>10)</sup> Daf. 41.

<sup>11)</sup> S. Anm. 6: si verum est.

<sup>12)</sup> Daf.

ein Ansehen zu geben, das ihm Alter und Ausspruch der Kirchenväter nicht verlieh, eine solche Ehe als ein Todesverbrechen hin 1) und ließen in Rom das Gerücht aussprengen: "das Verbrechen jener Ehe sei unter der Regierung der christlichen Kaiser mit dem Todes-

urtheil oder mit ewiger Verbannung bestraft worden."2)
Bonisacius hat sich auch nicht geirrt; nicht aus Unkenntniß weiß er Nichts von dem neuen Verbrechen; es ist wirklich weder in Kirchen- noch Staatsgesepen Etwas darüber zu finden. Zacharias begründet diesen Umstand auf eine lächerliche Weise. Das Verbrechen ist so schwer, daß Keiner durch das Urtheil der heiligen Bäter, noch der heiligen Synoden oder auch nur in kaiserlichen Gesehen ver= urtheilt worden fei, sondern aus Furcht vor dem schrecklichen Gerichte Gottes verstummten sie und gaben kein Urtheil ab. ""3) Also für die schrecklichsten Verirrungen der Menschen gegen

göttliche und menschliche Gesetze giebt es Staats- und Rirchenstrafen;

aber bei Bergehen gegen geistliche Verwandtschaft reicht der Arm des Richters nicht mehr aus; da muß Gott selbst eingreifen!
Endlich giebt auch Zacharias Auskunft über die Kirchenstrafen für Ehebruch oder für Verbrechen, die gegen Staats- und Kirchenordnung zugleich verstießen. Ehebruch zieht sieben=, unfreiwilliger Todtschlag ebenfalls sieben= oder nach einer anderen Bestimmung fünfjährige Buße nach sich. Absichtlicher Mord wird erst vor dem

Tode gefühnt. 4)

Während Rom fo mehr und mehr die Richtschnur des Lebens von Beiftlichen und Laien im Frankenreiche abgab, maßte es fich auch den Richterstuhl an. Der Banustrahl ift schon von Rom aus gegen Aldebert und Clemens geschlendert; es geschieht noch mehr gegen Sie find schon ohnmächtig, schmachten im Gefängniß, find ihrer Bürden beraubt und vom Bolke getreunt, bleiben aber ungebeugt von Kerker und Ketten ihrer Sache treu<sup>5</sup>). Ein neuer Gegner, Godalsacius, ist in ihrem Bunde der Dritte 6). Ihre Angelegenheiten follen jest auf einem Concil, das zur Vorlefung jener Gesetze und ihretwegen berufen werden foll, zu Ende gebracht werden?), und

6) Gil. 64. Db er ein Freund Albeberte ift, wie Reander meint, ober ber unwiffende Bifchof, ber ble beiden Betruger ordinirt bat, find nicht zu beweisenbe

Bermuthungen.

<sup>1) &</sup>quot;Capitale peccatum". Gil. 65.
2) Gil. 40: Romani peccatum esse asserunt et capitale peccatum, ita

ut in talibus divortia facere praecipiant, et affirmant regnantibus christianis imperatoribus illius matrimonii scelus capitali sententia multandum vel peregrinatione perpetua delendum.

3) Gil. 65. §. 22.

<sup>4)</sup> Das. §§. 23. 24. 25.
5) Diese Behauptungen sind nirgends direct ausgesprochen, aber leicht durch Schlüffe zu erweisen. Sie heißen exepiscopi, sind also abgesept. Sie sind "contumaces" und ihre Sache soll von Neuem untersucht werden; sie sind also nicht anderer Ueberzeugung. Bei einem Coucil, heißt es von ihnen, "in medium deducantur"; man hat sie also in der Gewalt.

<sup>7)</sup> Daf: dum pro hac re aggregatum fuerit concilium, ad medium de-

zwar im Beisein bes Bonifacius'). Er nähert fich also immer mehr dem gewünschten Ziele. Ist ihr Starrsinn gebrochen, so sollen die Bischöfe mit Pippin zusammen nach den Kirchenvorschriften über sie, d. h. über ihre Buße und Strafe, bestimmen?). "Wenn sie aber in ihrem übermüthigen Trope verharren, hartnäfig behaupten, sie seien nicht schuldig, dann", fagt er — und nun kommt das Wich= tigfte -, "sende fie mit zwei ober drei ber erprobteften und flügften Priester zu uns, damit ihre Angelegenheit vor dem apostolischen Stuhle untersucht werbe und sie nach Berdienst ein Ende nehmen. 3) Der Papst citirte also frankische Unterthanen vor seinen Rich-

terstuhl und erklärte sich somit als höchste Instanz in religiösen Streitigkeiten. Was bas endliche Schickfal biefer Männer war, wissen wir nicht. Entweder haben die Angeklagten, durch die fürch= terlichsten Drohungen und ben gewiffen Untergang bei ber Abführung nach Rom geschreckt, fich freiwillig gefügt, ober fie find in der Beimath oder wirklich in Rom für immer unschädlich gemacht worden; benn fie verschwinden jest für immer vom Schauplag. Gine Sage, die neben Frethümern Wahres zu enthalten scheint, spricht für ihre Bestrasung im Frankenreich'). Albebert wurde nämlich dem Heiligen (d. h. dem Bonisacius) übergeben ), weit ab von aller Verbindung mit dem Frankenreich und seinen Anhängern daselbst, in die Einöde des Klofters Fulda geschickt und dort im Klo-ftergefängniß lange gequält. Zulegt flieht er, irrt am Ufer des Flusses umber, zur Nahrung nur einen Stiefel voll Nüffe bei fich führend, wird von Schweinehirten erschlagen, geplundert und unter Reisern verscharrt. Der Stab, den er fich mit seiner Schelle gespist hatte, wurde nach Mainz gebracht, über dem Thore von S. Alban aufgehängt und den Besuchern noch lange gezeigt 6). Die Undern mogen baffelbe Schickfal, aber in anderen Gefängniffen, erduldet haben. 7)

Bonifacius fast immer fester Sug. Die Reiben seiner Gegner

ducantur sacrilegi illi et contumaces, Aldebertus et Godalsacius et Clemens exepiscopi, ut eorum denuo subtili indagatione cribretur causa.

<sup>1)</sup> Daf.: tuam Sanctitatem inibi evocari dedimus in mandatis. 2) Daf.: cum principe provinciae disponite secundum sacrorum canonum

sancita.

<sup>3)</sup> Daf.: sin autem in superbia perstiterint, contumaciter proclamantes, reos se non esse, huc cum probatissimis sacerdotibus duodus aut tribus praedictos ad nos dirigatis viros, ut profunda inquisitione coram sede apostolica corum inquiratur causa et juxta quod meruerunt, finem suscipiant.

4) Presb. Moguntin. P. 2, 355.

5) Bald nach jener öffentlichen Disputation (5. oben ©. 76)? Das ift falsch; auch ift Albebert gewiß nicht allein bestraft. — Bei Mainz wird er nach bem

Presbyter Moguntinus abgesett. — Abgeset ift er aber schon fruher (s. oben S. 79), und Mainz erlangt Bonifactus erft später (s. unten 748. Cap. XIII.). Bei einem Coucil 748 kann auch Sturm nicht sein; er ist zu der Zeit in Italien.

<sup>6)</sup> Pr. Mogunt. 2, 355.
7) V. Bonif. P. 2, 147: juxta apostolum traditi sunt in interitum carnis.

werden lichter, sein Werk dadurch müheloser. Der Papst begrüßt mit Freuden den guten Wandel aller Geistlichen in Pippins Neich 1), der ihm mitgetheilt hatte, "daß sie in guter wie in gettgefälliger Anerdnung einhellig wären und sich unterstützten, so auch die Kirche Gottes, ehrwürdige Orte im ganzen Lande und deren Vorsteher, Priester und Aebte, wie ziemlich, in heiliger Haltung und priesterlichem Wandel erhielten — im Gebet verharrend, um die göttliche Allmacht anzusehen, daß der Hinmel Sieg verleihe ihren Vorstämpfern gegen die heidnischen und ungetreuen Völker"?). Die Ursache des Tadels vom Jahre 745, daß sich die Geistlichen weltslichen, ja blutigen Geschäften hingaben, ist vorüber. Hier wird die bessere Zucht gelobt.

Sei es nun, daß sie bereits von einer Synode zurücksommen oder zu der vom Papst gewünschten gehen, am 22. März 747 ist Bonisacius mit seinem Gellegen Burchard in Fulca und bestätigt in einer Urkunde das Besitzthum des neuen Klosters, das Karlmann drei Jahre vorher, ohne es zu kennen, nur durch Zahl und Maß bezeichnet hatte, nach Fluße, Felde und Waldgräuzen 1. Das Auffallende dabei ist, daß Anstanaß die Schenkung richtig von Karlmann, später von Pippin und Karlmann zusammen hergeleitet wir 5), wäherend doch sener in seines Bruders Gebiet Nichts zu besehlen und zu verschenken hatte. Die Zeugen sind wahrscheinlich die Versteher des Grabseldes, des Gaues, in dem Kulda lag, die auch 744 der Uebersnahme des Geschenkten als Zeugen beiwohnten 6), aber nicht etwa in Karlmanns Palaste, sondern im Grabselde selbst.

Dem Mitunterzeichner der Urkunde, dem Abte Sturm, gab er wohl bei diesem Aufenthalte den Auftrag, in den Alöstern Roms, übershaupt Italiens, die Benedictinische Ordensregel zu studiren. Noch in demselben Sahre machte sich daher Sturm auf?), blieb ein Sahr in Italien und kehrte 748 zurück; nach vierwöchentlicher Krankheit in

<sup>1)</sup> Gil. 65: gaudio magno gaudemus, addiscentes per relationem — Pippini vestrum omnium bonam conversationem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. <sup>3</sup>) Gil. 65.

<sup>4)</sup> Gil. n. 66. Dronke, Trad. et antiquit. Fuldenses, p. 3: Supponuntur deinde signa sive cruces Bonifacii archiepiscopi, Burchardi episcopi, Sturmii abbatis etc. – Anno dominicae incarnationis 747, principatus vero Pippini et Carolomanni fratris ejus anno sexto, mense Martio XXII. die.

<sup>5)</sup> Sic enim locus traditus est a Pippino et a praedicto principe Karolomanno. — Gleicherweise auffällig ist die Menge der Varianten in Einleitung, Schluß, Namen und Unterschrift. Indessen steht die Schenkung Karlmanns seit (s. oben S. 55). Es spricht auch auf der andern Seite für die Nichtigkeit der Urfunde das Jusanmenstimmen von Regierungsjahren mit der, wenn auch noch seiten, aber dech schon hin und wieder angewandten Incarnationsrechnung, serner die sitr diese Zeit richtige Bemerkung: "Carolomannus, qui in regno Francorum simul cum Germano und Pippino dominatur", endlich nicht dagegen der Inhalt, der nur eine nähere Gränzbesstimmung des wirklich Geschenkten ist.

<sup>6) —</sup> testibus, qui in praedicti principis traditione et vestitione ipsius loci affuerunt l. c.

<sup>7)</sup> Nicht 748, wie bei Pertz, Monum., sondern "quarto ingressionis anno"

Kissingen eilte er zum Bonifacius nach Thüringen, theilte ihm seine Erfahrungen mit und richtete auf bessen Geheiß das Leben nach Benedicts Vorschriften ein 1), denen die eifrigen Mönche treu anshingen. 2)

#### Cap. XIII. 748.

## Innere Angelegenheiten des Frankenreichs.

Zum ersten Male seit einer Reihe von Jahren können wir wieser einen Blick auf Pippins friedliche Thätigkeit wersen. Er hielt am 4. Februar 748 zu Ver, zwischen Paris und Compiègne<sup>8</sup>), im öffentlichen Palaste ein Hofgericht ab, umgeben von seinen Großen<sup>4</sup>), nicht benen, die wir am Hofe seines Bruders sahen<sup>5</sup>), aber auch nicht benen, die ihn bei dem Hofgericht zu Attigny mit ihrem Nath unterstüßten oder später als König begleiteten<sup>6</sup>). Sie hießen Hagino, Remedius, Thendebert, Fulcarius, Gerehardus, Bovilo, Walcherius, Nauchingus, und als Pfalzgraf sungirte Ermenaldus. Bei der Dürftigkeit aller Duellen ist mit Gewißheit über diese einzelnen Persönlichkeiten Nichts zu ermitteln. Nemedius könnte Pippins Bruder, Gerehardus sener Graf von Paris sein, der in einer Urfunde König Pippins erwähnt wird<sup>7</sup>). Pippin entsscheidet in dieser seierlichen Gerichtssigung einen Besitzstreit über ein

<sup>747;</sup> integrum annum apud illa monasteria perseverans, secundo inde anno — regressus est. Vita Sturmi c. 14. P. Mon. II. 371.

<sup>1)</sup> Das.: hanc legationem studioso Sturmi injunxit; serner: "Vade", inquit (Bonif.), "et novellum monasterium Fuldam ad instar morum monachorum, quorum ibi vitam contemplatus es, quantum quiveris, instituas."
2) Das.

<sup>3)</sup> Bonqu. 4, 713: — Datum mense Februarii die 4 anno V. Childrici regis. Verno in palatio publico. Nach Mabillon. de re diplom. 4, 335 ff. Verneuil an der Fière, nach Leboeuf Ver zwischen Paris und Compiègne. (S. Pardessus I. c. 2, 403. Ann. 1.)

<sup>4)</sup> fidelibus nostris i. e. Haginone, Theudeberto, Remedio, Garehardo, Fulcario, Bovilone, Walcherio, Rauchingo et Ermenaldo comite palatii nostro vel reliquis quam pluribus.

<sup>5)</sup> Egl. Bouqu. 4, 712: cum fidelibus nostris Fenaldo, Hildebaldo, Hroderico, Christiano episcopis et abbate Ermencro et Hugberto comite palatii nostro.

<sup>6)</sup> Siehe die Urfunden Bouqu. tom V.

<sup>7)</sup> Bouqu. 5, 699.

Stück Land bei Marolium 1) nach Prüfung einer Urfunde zu Gun-

sten des Klosters S. Denys.

In dieselbe Zeit, wenn auch nicht genau in das Jahr 748, ge= hören zwei Urfunden des elfaffischen Klosters Hohenaugia2), burch bie ber Hausmeier Pippin es von allen Bollen befreite und unter

seinen besonderen Schutz nahm.3)

Das Wenige, was wir fo von der friegerischen, besonders aber ber friedlichen Thätigfeit der damaligen Regenten miffen, verdanfen wir der erwerbslustigen, die Wohltbätigkeit von Bolk und Fürsten in Bewegung sependen, für ihre Nechte und Güter ängstlich besorgten und eifrig streitenden Kirche, die mit Genauigkeit ihren Besitz und ihre Schenkungen registriren und verbriefen ließ.

Der Bunsch des Papstes, eine Synode veranstaltet zu sehen zur Aburtheilung der oft erwähnten Keper und zur Vorlesung der übersandten Kirchengesete, wurde erfüllt; aber trop der Wichtigkeit und Tragweite der Synode und der in ihr gefaßten Beschluffe bleiben wir über den Ort und die Zeit der Zusammenkunft im Unklaren. Möglich, daß sie zu Ber, wo Pippin am 4. Februar weilte, möglich auch, daß sie zu Düren (Duria) war, wo nach dem Meger Annalisten Pippin eine Heerversammlung (placitum) und eine Synobe verauftalten ließ zur Berftellung ber Rirche und zur Verbefferung ber Angelegenheiten ber Armen, Witt= wen und Waisen, und um Gerechtigkeit zu üben. 4)

Freilich wird eine fdmanfend. Die Deper Unnalen fegen Die Synobe 748, vor den Cachfentrieg. Nach unferer Berechnung ift diefer aber bereits gegen Ende 747. Bor ihm noch eine Synobe abzuhalten, durfte fich Pippin nicht Zeit genommen haben, da er dem Grifo bei herannahendem Binter in unwirthbare Gegenden folgen mußte. 3ch vermuthe also, daß diese Synode wirklich 748 war, daß aber

<sup>1)</sup> Mareil im Gau von Paris.

<sup>2)</sup> Honau im Essas.
3) Pardessus 2, 412. n. 598: Dominis sanctis et apostolicis etc. illuster vir Pippinus major domus. - Cognoscatis, quod nos ad petitionem Dubanni episcopi ei concessimus — ut nec ipse, nec successores sui ullo unquam tempore ad nostros homines vel ad caballos de Hohenaugia monasterio, dare debeat teloneum. — Rhodegarius jussus recognovi et scripsi. 599: Cognoscatis, quod ipse episcopus Dubanus, abbas de monasterio, quod est constructum in Hohenaugia, ad nos venit et ad nos se una cum re monasterii sui commendavit et nos ipsum Dubanum gratante animo sub

nostrum mundeburde plenum recipimus et retinemus — Inluster vir Pippinus major domus. Rodegarius jussus scripsi.

4) Ann. Mett. 748: P. placitum suum habuit in villa, quae dicitur Duria, in qua synodum congregare jussit pro ecclesiarum restauratione et causis pauperum viduarumque et orfanorum corrigendis justitiisque faciendis. Nehmen wir die Inhaltsgabe wörtlich, fo haben wir gar teinen Anhalts-puntt für fie in ben Actenftuden jener Zeit, weber in Boulfacius' Briefen, noch puntt sur sie in den Ackenstuden seiner zeit, weder in Boulfactus Beriefen, noch in einem vorhandenen Capitular. Mir scheint sie mehr Mittheilung eines Berichterstatters zu sein, der-zwar von dem Stattsinden der Synode, Nichts sedoch von ihren Beschlüssen weiß, und sich daher, ähnlich wie der Fredegarische Fortsetzer (c. 125: pro salute patriae et utilitäte Francorum), in allgemeinen Ausdrücken ergeht, die die Thätigkeit der damaligen Versammlungen überhaupt umschreiben. Bei dieser Auffassung haben wir den Ort für eine der wichtigsten Synoden, Düren in der Mykinpredigs.

Architekt wird eins schwansend. Die Weber Aunglen seben die Spunde 748

Wieder rücken auf ihr Bonifacius und die parftliche Oberherr= schaft um einen mächtigen Schritt vorwärts. Die Sierarchie mar im Frankenreich in den Syvoden 742, 744 und 745 eingerichtet. Die Spipe des neuen Gebaudes fand fich im romifchen Bifdoof. Gine regelmäßige Berbindung zwischen den Gläubigen und ihrem geiftigen Dberhaupte durch Fragen und Antworten, durch Ermunterung, Beftätigung der Bischöfe und ihrer Sipe, durch Belobigung der glaus benseifrigen Fürsten und Großen war herzestellt. Stillschweigend wurde bas Anjehen des Papftes von den Franken anerkannt, indem Bonifacins als fein Legat die Synoben leitete und bie frantischen Fürften ibn um Rath baten und seinen Zuspruch annahmen. Dem Weien nach war alfo Zacharias schon Saupt ber franklichen Chriftenheit; noch fehlte die Form, d. h. die öffentliche Anerkennung. Sie wurde ihm auf dieser Synode zu Theil; denn außer feierlich wiederholten früheren Beichlüffen befannten bie zahlreich versammelten Bischöfe aus dem ganzen Frankenreich, aus Auftrafien, wie Neuftrien1), Ragenfried von Ronen<sup>2</sup>), Derdatus von Beanvais, Remberthus von Amiens, Bebescus oder Etifaeus von Nopon an der Dife, Fulne-ricus von Tongern, David von Speier, Aitherius von Terouanne, Trewardus von Cambray, Burchard von Würzburg, Genebaudus von Laon und Romanus von Meaux, Agilolf von Cöln, Heddo von Straßburg und andere, die Zacharias nicht nennt 3), ferner Presbyter und Diaconen, "ben fatholischen Glauben und die Ginheit mit ber römischen Kirche sowie ihre Unterwerfung unter dieselbe bis an's Ende ihres Lebens bewahren, dem beil. Petrus und feinem Vicar unterworfen sein zu wollen"4). Gie bestimmten, daß die Metropoliten

der von andern Quellen abhängige Meher Unnalist irrthümlich den Sachsenkrieg unmittelbar darauf solgen läßt. Doch ist sie jedenfalls erst nach dem Abgange Karlmanns gehalten, weil Düren in dessen Gebiet liegt, im Ripuarischen Frankenlande, und gleichzeitig kand eine Geerversammlung statt

mann gegaten, weit Turen in bessen legt, im Ripuarischen Frankentande, und gleichzeitig fand eine Heerversammlung statt.
Auch bei der aus den Actenstücken zu schildernden Spnode bleibt es ungewiß, wann sie stattsand; jedenfalls aber fiet sie auch zwischen Ansang Octobers 747 und Ende März' 748 (vgl. Excurs 23). Die Zeitgränzen stimmen also zusammen, schließen aber den Tag des Hosgerichts zu Ver ein, so daß möglicherweise dort der Ort der Versamulung war, wie Wanche vermuthen (s. meine Dissertation p. 41 unteu). Auch sie ist school Karlmanns Abgange; denn sie ist eine allgemeine Synode.

<sup>1)</sup> S. Gil. ep. 68. Jaffe 1753. Aus Neuftrien sind der Bischof von Rotomagus (Rouen), Belvacum (Beauvais), Tarvenna (Terouanne), Amdianum (Amiens), Noviomagus (Novon) und Meldae (Meaux); die übrigen sind aus Auftrasien. — Auffallend ist, daß alse genannten Bischöfe dicht geschaart aus dem Norden sind. Es muß also der Versammlungsort in der Nähe gewesen sein. Das kann aber ebenso auf Düren wie auf Ver beuten.

fann aber ebenso auf Düren wie auf Ber dertunmtungert in bet Rahe gewesen sein. Zub fann aber ebenso auf Düren wie auf Ber deuten.

2) Magenstredus ist ein Nachselger Grimo's von Rouen (P. Mon. 2, 285. gesta abb. Fontanell. c. 12: Rag. — Grimoni archiepiscopo succedens — anno 739). Alle Zeitnoten sind aber dort falsch; die einzig richtige ist vielleicht Hilderici anno II, also 745. — Wgl. Gall. Christiana, tom. XI. p. 18.

3) Von den meisten dieser Bischöse giebt nur dieser Brief Nachricht; sonst

<sup>3)</sup> Von den meisten dieser Bischöfe giebt nur dieser Brief Nachricht; sonst ware vielleicht burch die Antrittszeit der einzelnen Bischöfe die Synode noch naber zu bestimmen.

<sup>4)</sup> Gil. ep. 63,

von jenem Site ihre Pallien verlangen und daß sie in Allem den Borichriften des heil. Vetrus zu folgen wünschen, "damit wir unter die ihm empfohlenen Schafe gezählt werden."

Dieje Bejchlüffe, wahrscheinlich burch ein Werk des Bonifacins "de unitate fidei catholicae" hervorgerufen, bas gang im Sinne des römischen Bischofs bearbeitet und vom Verfasser wohl allen, hoben wie niederen Geiftlichen zugesandt 2) und dem Papste natürlich sehr angenehm war<sup>3</sup>), wurden nach dem einstimmigen Wunsche der Geiftlichen schriftlich abgefaßt, von ihnen allen unterschrieben, weshalb dem Papft auch die Namen jo vieler Bischöfe befannt find 4), und nicht durch einen gewöhnlichen, sondern durch einen an Würde hervorragenden, daher der feierlichen Handlung angemessenen Boten, durch den Bijchof Burchard von Würzburg5), nach Rom überfandt6). Die Bedentsamkeit dieser Handlung spricht ebenso sehr aus den Bemühungen des Bonifacins, zu diesem Ziele zu gelangen, wie ans den lebhaften Gefühlen, die dem Berzen und der Feder des Bacharias entströmen, und ist nicht geringer als der Riß, der in demselben Sahrhundert durch den Bilderstreit zwischen der östlichen und westlichen Kirche entstand. Wir lassen den Papst selbst sprechen: "Bei Eröffnung der Urkunde", schreibt er an Bonifacius, "wurden wir mit gar großer Freude erfüllt, Gott dem allmächtigen Bater nnendlichen Dant fagend, daß er ihre Ginmuthigfeit in unfere Gesellschaft zurückzurufen für gut befunden hat, damit ihre geiftige Mutter, die heitige Nirche, fich freue" 7). Den Bijchöfen läßt er durch Bouifacins Gruß und Kuß senden 8), belegte sie mit Schmeichelnamen 9) und sprach mit noch größerer Etstase von ihren Thaten. "Ich fage Gott, dem allmächtigen Bater, Dant - der Alle Eure Bergen zu entflammen für

2) Gil. 71: Intuiti sumns volumen a te directum universis episcopis, presbyteris, diaconibus vel ceteris religiosam vitam degentibus de unitaté fidei catholicae, et doctrinam apostolicam scriptam valde nobis acceptabilem eognoseas.

3) Daf.
4) Gil. 68.
5) Gil. 71: Sacris liminibus — Petri et nostris obtutibus pruesentatus

<sup>1)</sup> Daf.: decrevimus antem in nostro synodali conventu et confessi sumus, fidem catholicam et unitatem et subjectionem Romanae ecclesiae fine tenus vitae nostrae velle servare, Sancto Petro et vicario ejus velle subiici, synodum per omnes annos congregare, metropolitanos pallia abilla sede quaerere et per omnia praecepta sancti Petri canonice sequi desiderare, ut inter over sibi commendatas numeremur. Ugl. Ercure 23.

praesens Burchardus — episcopus Fraternae Sanctitatis tuae attulit affatus.

6) Gil. 63: Et isti confessioni universi consensimus et subscripsimus et ad corpus S. Petri principis apostolorum direximus, quod gratulaudo clerus et pontifex Romanus suscepinus; und 71: Suscepinus chartam couscriptam verae atque orthodoxae professionis et catholicae unitatis, quam cum dilectissimis nobis episcopis partis Francorum tua direxerit Reverenda Fraternitas.

<sup>7)</sup> Das.

<sup>9)</sup> Dilectioni corum, dilectissimis, landabilis fides vestra et bona fama.

gut hielt — daß Ihr in der Einheit des Glaubens und dem Bunde des Friedens wandelt, und es sei der Glanz des Herrn — über Euch, meine Geliehtesten, und die überströmende Gnade des Friedens und der Liebe, damit Ihr seid ein Körper Eurer geistlichen Mutter, der heiligen katholischen und apostolischen Kirche Gotes, in welcher wir nach Gottes Beschluß Oberhaupt sind "1), und weiter unten: "Ich freue mich über Euch, theuerste Brüder, weil Euer Glaube und Eure Einheit gegen uns kostbar ist und offendar, nicht allein vor Gott, sondern auch vor den Menschen, indem Ihr Euch zu Eurem Freunde und Meister, den Gott eingesetz, dem Apostelsürsten Petrus, gewandt habt. — — Und jest ist Eure Heiligkeit mit unserer Gesellschaft vereint in einem geistlichen Schassschlassen, und uns ist ein hirt, der von dem Hrten der Hrten, Gott dem Herrn, und unserem Erlöser Issu Christo als Apostelsürst und unser Lehrer eingeset ist. "2)

Die Papste des achten Jahrhunderts können nicht mude werden, zu wiederholen, daß Petrus der Apostelfürst und vom Heiland dazu berusen sei, daß sie selbst Vicare dieses Kirchenfürsten nach dem Willen Gottes seien; denn so wuchs ihr Ansehen und wurde uner-

fdyütterlich.

Die oben bezeichneten waren die wicktigsten Beschtüsse der Synsode; ihnen reihten sich andere, die Hierarchie zu beseitigen, an. Die Mehrzahl ist daher eine fast wörtliche Wiederholung derer vom Jahre 7423). Die Nothwendigseit dieser öfteren Necapitulation lag wohl darin, daß wahrscheinlich unter der großen Menge von Beissigern viele nene Bischösse gewesen waren, die sich gleichfalls dem System der Hierarchie unterwersen sollten Nur einige Bestimmungen tragen Spuren eines unverkenndaren Ginflusses des legten Schreibens von Zacharias, so daß die besprochene Synode sicherlich die nächste nach jenem Anschreiben und die vom Papst gewünschte ist. In anderen Punsten aber hat Bonisacius die Acten der Clysser Synode in England, die ihm sein Freund Cudberth schiefte, vor Augen, und nimmt oft Stellen wörtlich herüber, die gerade in sein System pasten.

Es wurden also wohl hier auch die Anordnungen des Papstes erfüllt, eine Vorlesung der eingesandten Statute und eine Absurtheilung von Bonifacins' Widersachern vorgenommen 5). — Vor

4) Bgl. Ercurs 23. — Hefele laugnet die Benutzung ber Cipffer Sonodal- beschlüsse (1. c. 3, 496).

<sup>1)</sup> Daj.: praesumus.
2) Daj.

<sup>3)</sup> Gil. 63. E. oben E. 106. Annu. 1. Bgl. 742. c. 1. — Venationes et silvaticas vagationes cum canibus et ne accipitres et falcones habeant, prohibuimus. Bgl. c. 2. — Ut per annos singulos unusquisque presbyter episcopo suo in quadragesima rationem ministerii sui reddat sive de fide catholica sive de baptismo sive de omni ordine ministerii sui. Bgl. c. 3. — Ut singulis annis unusquisque episcopus parochiam suam sollicite circumeat etc. Bgl. c. 3. 5. — Interdiximus servis Dei, ne pompato habitu vel sagis vel armis utantur. Bgl. c. 7.

<sup>5,</sup> S. oben S. 101.

Allem aber waren es Capitel über die Metropoliten und ihre Pflich= ten, die der Papft ichon wegen der frankischen Berhältniffe betont hatte, und die Bonifacius auch theilweise der Cluffer Synode ent= lehnte. Der Kampf des firchlichen Syftems war vorhanden; aber das für nothwendig gehaltene Mittelglied mußte ebenfo gefichert werden. Die außerordentliche Verbindung bildete bisher Bonifacius; die regelmäßige fehlte noch; denn wir feben, daß Bonifacius' Bersuche, Erzbischöfe zu ordiniren, zum Theil scheiterten. Er legte aber einen hohen Werth auf diese Würde. Er selbst seufzte unter der Last bieses Amtes, wie wohl Jeder, der mit ihm gleiche Gewiffenhaftigkeit besefsen hätte; denn je höher bas Umt, besto größer war bie Berantwortlichkeit; je größer der Kreis der Beaufsichtigung, desto anstrengender die Arbeit. Er war der Neberzeugung, "ein Priester, der noch so heilig lebe, die Gottlosen aber zu rügen erröthe oder fürchte, gehe mit Allen, die durch fein Stillschweigen bes ewigen

Heiles verluftig würden, zu Grunde." 1) Was ihm der innere Trieb lehrte, sollte seinen Amtsgenoffen burch Vorschriften im Umriffe flar gemacht werden. — "Die Metropoliten, die durch die Pallien erhöht worden find, follten die übrigen ermahnen, ermuntern und erforschen, wer unter ihnen ein für das Beil des Bolfes besorgter, wer ein eifriger Diener Gottes sci"2), gang ähnlich wie 742 den Bischöfen die Beaufsichtigung der Preßbyter eingeschärft wurde 3); daher follen fie "gemäß der Beftimmung der Kirchengesetze die Sitten der ihm untergebenen Bischöfe erforsichen und Sorge um die Gemeinde tragen, wie fie sich verhalte" 1), vor Allem aber darauf sehen, "daß die Bischöfe, wenn fie von der Synode kommen, in der eigenen Parochic mit Presbytern und Aebten eine Zusammenkunft halten, die Vorschriften der Synode fund machen und zu bewahren befehlen" 5). Ein jeder Bischof aber, wenn er in seinem Bezirke Etwas nicht abzustellen vermag, soll es in der Synode vor dem Erzbischof und vor Allen zur Berbefferung eröffnen, gang ebenfo wie Bonifacius bem Papfte. 6)

So wurde auf dieser Synode der Geschäftsfreis der Metropoliten und ihre Stellung gegenüber ben Bischöfen geregelt, wie es früher nicht, die Bischöfe ihnen streng untergeordnet, wie es auf der neuftrischen Synode nur allgemein und kurz angedeutet war. 7)

<sup>1)</sup> Gil. 63. @. 143.

<sup>2)</sup> Daf.

<sup>3)</sup> S. oben S. 37. 4) Gil. 63. Vgl. Gil. 65. §. 1. S. 150.

<sup>5)</sup> S. Ercure 23. 6) Gil. 63: unusquisque episcopus si quid in sua dioccesi corrigere vel emendare nequiverit, itidem in synodo coram archiepiscopo et palam omnibus ad corrigendum insinuct codem modo, quo Romana ecclesia nos ordinatos cum sacramento constrinxit, ut si sacerdotes - a lege Dei deviasse viderim et corrigere non potuerim, fideliter semper sedi apostolicae et vicario sancti Petri emendandum indicaverim.

7) C. 744.

Wenn diese Beschtüsse einen Sinn haben sollen, können sie nicht bloß für Bonifacius oder für nicht vorhandene Erzbischöfe, sondern müssen auch für einige bereits eingesetzte, die wir nicht kennen, angenommen sein. Es ist z. B. nicht bekannt, ob Abel oder Ardobert gemeint ist. Sie sind wenigstens nicht unter den vom Papste Angeredeten i, und für Grimo ist bereits sein Nachfolger Nagensfred i, von dem wir wieder nicht wissen, ob er als Erzbischof be-

stätigt worden sei.

Endlich im Anschluß an den Bunsch des Papstes werden wahrscheinlich nicht bloß die geschickten Statute vorgelesen, sondern auch der Beschluß gesaßt: "sedes Jahr die Beschlüsse, Kanones und Rechte der Kirche und die Negel des Mönchslebens auf der Synode vorzulesen"3). Immer und immer sollte das eingeschärft werden, damit die Geistlichen, völlig mit ihren Gesehen vertraut, immer weniger Berstöße begehen und erlauben; denn das Unwesen, besonders in den unteren Schichten der Geistlichkeit, war immer noch arg. So reich daher auch die ganze Zeit an Freude für den Bonifaciuß war, so viel Berdruß hatte er. Ueberauß gewissenhaft in Erfüllung seiner Pflichten, wurde er drückend für die, die nicht gleichen Schritt mit ihm hielten, erfuhr von ihnen Widerstand und wurde unmuthig, ohne inder zu ermatten.

Hauptsächlich ist er mit vielen seiner Zeitgenossen in Bezug auf die Taufe nicht gleicher Meinung. Beranlassung zum Streite scheint ihm der vorangegangene Sachsenkrieg gegeben zu haben. Der Feldzug Pippins hatte 747 mit der Taufe vieler heidnischen Sachsen geendet. Bonifacius scheint die Zwischenzeit die zur Synode in jenem Landestheile zugebracht zu haben. um, wie es Sitte bei Neubekehrten war, ihnen durch Handusslegen die Weihe zu geben. Tedenfalls aber sinden wir ihn nach der Nücksehr Sturms in Thüringen; in welchem Theile desselben, dem sächsischen, der von Pippin erobert war, oder in dem südlichen, wird freilich nicht gesagt.

Natürlich war in diesen Gegenden noch weniger festes Kirchenregiment als in den westlicheren Strichen. Biele Priester, vielleicht gerade vom sächsischen Stamme, ihrer Kenntniß der Landessprache

<sup>1)</sup> S. Gil. 68.
2) Bgl. oben S. 105. Anm. 2. In gest. abb. Fontanellensium c. 12.
P. 2, 285 heißt er episcopus Rothomagensium.

<sup>3)</sup> Gil. 63. 4) S. oben S. 94. 5) S. oben S. 102.

<sup>6)</sup> Ich schließe seine Anwesenheit auch baraus, daß in biesem Briefe (Gil. 71) so viel von Taufen Erwachsener die Rede ist (Gil. 1, 168 — 172), von halb heidnischen Presbytern, also solchen, die in der Nachbarschaft und im Verkehr mit den heiden leben.

<sup>7)</sup> V. Sturmi l. c.: Tune ex infirmitate convaluit (Sturm in Riffingen) et ad episcopum Bonifacium, qui tune forte in Turingia fuit, perrexit. — Der Aufenthaltsort des Bonifacius war vier Tagereisen von Fulda entfernt. Sturmi, petita ab episcopo henedictione, perrexit ad eremum — die quarto advenit.

wegen zum Bekehrungswerke ausersehen, waren auch vom Seidenthume angestedt, "opferten Stiere und Bocke den Göttern der Beiden, genoffen Todtenopfer"1). Bon Anderen, die nicht vertraut mit den Lehren des Chriftenthums und der neuen Ordnung der Hierarchie waren, fagt Bonifacins, daß er folde "falsche Priefter in viel größerer Anzahl gefunden habe, als fatholische, umberschweisende Seuchler unter dem Namen von Bischöfen und Presbytern, die nie von katholischen Bischöfen ordinirt worden wären, das Volk verspotteten, den Dienst der Kirche verwirrten — oder falsche, unstäte, buhlerische Priester, Mörder, Unzüchtige, Päderasten, Kirchenschänder, und viele Gottesdiener mit Tonsur — die ohne Bischof nach eigener Willtur lebten, ja gegen die Bischöfe Vertheidiger im Volke batten - gleichgefinntes Volk abgesondert versammelten und jenen keteri= schen Dienst nicht in der fatholischen Kirche, sondern an ländlichen Orten, in den Säufern der Landleute hielten, wo ihre unerfahrene Thorheit den Bischöfen verborgen werden könne, und die den Seiden nicht den katholischen Glauben predigten, und selbst nicht den rechten Glauben hätten, auch die feierlichen Worte weder lehrten, noch die ausfragten, welche fie taufen follten, nämlich über die Abschwörung bes Satans u. f. w. Auch beschüßten sie dieselben nicht mit dem Zeichen des Kreuzes Christi, was der Taufe vorangeben solle; auch lehrten sie nicht irgend einen Glauben an eine Gottheit und an die heilige Dreiheit; auch verlangten sie nicht, daß sie (die Tänflinge) von Berzen an die Gerechtigkeit glanben und baß eine mundliche Beichte jenen zum Seil stattfinde. 2)

Aus dem ganzen Schlusse geht dentlich hervor, was für Priefter und Gegenden der deutsche Apostel im Sinne hatte, und wieder hängt
dieser mit der übrigen Schilderung zu eng zusammen, als daß nicht
auch diese auf die angedeutete Klasse von Menschen gehen sollte.

Oft auß Unwissenheit, oft auß Widerspruchsgeist, wie beim Schotten Samson, kam es vor, daß die Tause nicht recht vollzogen wurde, bald durch sehlerhaftes Anrusen der Dreieinigkeit, z. B. durch Wegtassung eines der Namen, bald auch, wie bei Genanntem, durch gänzliche Beseitigung der Taussonel. Er behauptete, man werde auch ohne daß, nur durch Handauslegen des Bischofs, Christ. Bosnifacius scheint durch den starten Widerspruch schwankend geworden zu sein. Der Papst verweist ihn daher auf die Vorschriften der Kirchengesche; sedenfalls erklärt er, daß zu einer vollständigen Tause das Anrusen der Orcieinigkeit ohne Weglassen eines der drei Namen nöthig sei und das bischösliche Handauslegen allein nicht genüge. "Seder Verbreiter solcher salscher Lehren", besiehlt Zacharias, "solle aus der Kirche ges

<sup>1)</sup> Gil. 71: — manducantes sacrificia mortuorum.
2) S. Gil. 71.

<sup>3)</sup> Daf.: — Hie antem, qui dicit (sc. quod sine mystica invocatione ant lavaero regenerationis posse fieri catholicum Christianum, per episcopulis manus impositionem) vacuus est a spirita Sancto et alienus a gratia/Christi atque a consortio sacerdotali abjiciendus.

ftoßen werden". Wo ein Zweifel über die rechtmäßige Taufe obwalte, soll eine scharfe Untersuchung und die Anwendung der kanonisschen Borschriften eintreten, die bereits bei Gelegenheit der Birgils

schen Anseindung besprochen wurden. ')
Das ist ein klares Bild der Glaubenszustände jener Gegenden.
Die Geistlichen waren noch nicht frei von den Nationalgewohnheiten und Anschauungen, geschweige benn bas Bolf. Natürlich werden viele obiger Fehler auch in anderen Theilen des Frankenreichs an's Licht getreten sein. Es sind noch die Nachtlänge Aldebert'scher und Clementinischer Thätigkeit ober die Folgen ber freieren Anffassung anderer ichottischen eingewanderten Priefter.

Mit Recht mochte daber ber Papft, ben Bericht des Bonifacius wiederholend, fagen: "Bir haben vernommen, daß Du einen fchmeren Rampf bestehft und im Schweiße Dich abarbeiteft bei ber Pre-

diat des Evangeliums."2)

Denn felbst in Baiern, auf das ber Apostel nächst Thuringen fein Angenmerk nach der obigen Erlanbniß des Papstes wohl richtete, erwuchs ihm ein Begner, mit dem er schon vor einigen Sahren in Streit gerieth3), der aber inzwischen sich in der Bunft seines Kandes= berzogs feftgefest zu haben scheint und, darauf pochend, als Schotte bie Dberaufficht eines erklärten Anhängers von Rom nur fcwer ertrug.

Birgil, vorläufig mahrscheinlich noch Presbyter4), von Bonisfaeins getabelt, sann Boses gegen ihn und verleumdete ihn beim Herzog Dbilo, um haß zwischen beiden zu faen. Auch scheute er sich nicht, sogar zum Betruge seine Zuflucht zu nehmen, indem er vorgab, vom Papste die Erlaubniß zu haben, die Dicese eines verstribenen unter den vier bairijchen Bischöfen einzunehmen. Der Papst zieh ihn öffentlich der Eüge<sup>5</sup>). Bonifacius machte ihm aber noch einen zweiten Vorwurf, der ihn weniger in unseren Augen, als in denen eines frommen, die Autorität der katholischen Kirche schüßenden und verbreitenden Papftes des achten Sahrhunderts ftraf= bar erscheinen läßt. Er foll nämlich geglanbt haben, daß eine andere Welt und andere Menschen unter der Erde seien b. Was er darunter versteht, ob Antipoden ober von unserer Erde verschiedene

<sup>1)</sup> S. oben S. 62 f. 2) Gil. 71.

<sup>3)</sup> S. oben S. 62 f.

<sup>4)</sup> Gil 71: Nescimus, si dicatur presbyter, und weiter unten: pro Sidonio et Virgilio presbyteris.

<sup>5)</sup> Das.: aiens, quod et a nobis esset absolutus, unius defuncti ex quatuor illis episcopis, quos tua illic ordinavit Fraternitas, dioecesin obtinere. Quod nequaquam verum est, quia mentita est iniquitas sibi.

<sup>6)</sup> Daj.: — De perversa autem et iniqua doctrina, quam contra Deum et animam suam locutus est — quod alius mundus et alii homines sub terra sint, hune accito consilio ab ecclesia pelle sacerdotii honore privatum. — Naheres über Birgil f. bei Mederer: Beitrage zur Geschichte von Baiern. St. 4. S. 243 ff. Rettberg 1. c. 2, 233 ff. Bibinger: Desterreichijche Geschichte 1858. 1, 100 ff.

Welten, ist nicht einzusehen; jedenfalls scheint er einen Schritt über die engen Gränzen geistiger Erkenntniß jenes Sahrhunderts hinauß-gewagt zu haben. Wir mussen insofern vor seinem Berstande wie vor seinem Muthe Achtung haben, wenn auch sein Charakter nicht

als der edelste hervortritt.

Anders dachten Zacharias und Bonifacius; in ihr geschlossenschen System brachten die Urheber solcher Gedanken Störungen hinein. Der Papst schug daher ein ganz ähnliches Versahren ein, wie bei Albebert und Clemens; auch dem Virgil und einem anderen Gegner, dem Presbyter, nachherigem Bischof Sidonius, wird gedroht'), Bonifacius aber aufgesordert, ihr Vergehen zu untersuchen und sie dann abzusehen, Odilo endlich ermahnt, ein Gleiches zu thun und sie zu eventueller Vestrafung nach Rom zu senden. So kam der Papst betress der Anwendung dieses Grundsahes immer mehr in Uedung. Die Aufforderung verwandelte sich dadurch mit der Zeit in Anspruch, der Anspruch durch Gewohnheit in das Recht, die höchste Instanz in geistlichen Angelegenheiten zu bilden.

In jedem Briefe zeigt es sich aber mehr, wie Bonisacius und Zacharias einander brauchen und zu schäßen wissen. Der Leptere versicherte seinem Legaten: Dir soll mehr Glaube als Senem geschenkt werden. Er bittet Gott für ihn, daß er sein Herz stärke und ihn — gesund erhalte —, um das ihm auferlegte Werk zu vollen-

ben3). Reiner war so eifrig und so fähig dazu.

Aber er bedurfte auch jett sehr start der Ausmunterung. Die Erfolge, die seinen Erwartungen nicht eutsprachen, steigerten mit jedem Jahre seine Grillenhaftigseit. Er ward immer mehr finsterblickend, grollend und stets klagend. Auch stand er bereits in hohem Alter, etwa im 66. Lebensjahre<sup>4</sup>). Die rastlose Thätigseit, die Kämpfe und Erregungen mögen seinen Körper stark mitgenommen haben.<sup>5</sup>)

Bu ben Unannehmlichkeiten, die ihn vor und bei der Synode peisnigten, gehört auch, daß die Franken in Bezug auf seinen Metrupolitansis ihr Wort nicht hielten. So gewaltig er wirkte, fand er doch an ihrem und ihrer Fürsten Willen eine Schranke. Nach seinem Wunsche war ihm Köln 745 als fester Sie eingeräumt ), schon seit einiger Zeit aber wieder entzogen?) und Mainz als Ausenthaltsort

1) Das.: comminando scripsimus.

5) S. unten 752. Cap. XVII. 6) S. oben S. 74. Unn. 7.

<sup>2)</sup> Daf. p. 111: Attamen et nos scribentes — duci evocatorias de praenominato Virgilio mittimus litteras, ut nobis praesentutus et subtili indagatione requisitus, si erroncus fuerit inventus, canonicis sanctionibus condemnetur; ferner: si autem placuerit Deo — sedi apostolicae cos, missis apostolicis litteris — evocabimus.

<sup>3)</sup> Das. p. 173. 4) Er ist 682 ober 683 n. Chr. geboren (Rettb. 1, 335 f.).

<sup>7) —</sup> quod jam olim de Agrippina civitate scripsisti, quod Franci non perseveraverunt in verbo, quod promiserunt.

und Bisthum angewiesen 1). Bonifacius beklagt sich über biesen Wortbruch; es scheint ihm so unangenehm zu sein, als Spielball politischer Rucksichten zu bienen, daß er, sein Alter und seine Korperichmäche vorschutzend, um einen Stellvertreter für diesen Sip und zur Abhaltung ber Concilien bittet und nur das Legatenamt behalten 2) will; wohl auch, weil er, an eine freiere Wirksamkeit gewöhnt, bie Gebundenheit 108 fein wollte.

Der Papft, wie schon 742, ift nicht geneigt bazu 3). Bu gut weiß er, wie unersettich Bonifacius als Leiter der Concilien und Ordner des neuen Kirchenwesens sei. Er schlägt daher dem treuen Diener die Erfüllung seiner Bitte nicht geradezu ab, rath ihm aber, auszuharren und nur im Nothfall einen erprobten, gleichgefinnten und fähigen Menschen an seiner Stelle als Bischof einzusepen, mahricheinlich also dergestalt, daß Bonisacius den Titel und die Diöcese behielt, mahrend fein Bertreter die Geschäfte derfelben beforgte. Die Concilien aber follte er weiter leiten und höchftens rechtgläubige, kenntnifreiche Manner zur Bekehrung aussenden 4). Bonifacius muß also davon gesprochen haben und schon jest den Wunsch begen, fein firchlich-politisches Leben aufzugeben und fich dem frommen Befehrungswerfe ganz zu widmen ). Im Gegentheil sollte er weiter seine Concilien abhalten, wie und wo er wolle, und dabei die Gegner vernichten 6). Die steigende Schwäche und Kränklichkeit verhinderte ihn aber wirklich daran; er besuchte von jest an die Synoden weit seltener. 7)

<sup>1) —</sup> Et nunc moratur tua Fraternitas in civitate Maguntina. Eine Bermischung der Synoden von 742, 745 und 748 ist in Lambertiannales 742. 742: Sct. Bonifacius cum Carolomanno magnam synodum habuit. Dațu cod. 3 (12. sec.): synodalis conventus habetur K. et Pippini praeceptis, sancti Bonifacii consilio, ubi multi, qui capitalium criminum macula diffamati fuerant, deponebantur, inter quos ep. Gewiliebus Moguntiae civitati praelatus ob homicidium palam commissum deponebatur; quo deposito, s. Bon. a principibus ecclesiae Moguntinae proficitur et ut ejus dignitas eminentior ficret, decreverunt iidem principes, ecclesiam Moguntinam, quae prius Wormatiae subjecta erat, metropolim omnium ecclesiarum in Germania efficere; moxque legatione facta, illud a praesule apostolico impetravere. Nach Hincm.: - emergente necessitate et utilitate. - Val. S. 74.

<sup>2)</sup> Gil. l. e. p. 172: interea per alia scripta petisti, ut sacerdos a nobis dirigatur in partibus Franciae et Galliae ad concilia celebranda. — p. 174: Petisti autem, ut cum nostro consultu pro superveniente tibi senectute et plena dierum aetate atque imbecillitate corporis, ut si invenire potueris alium in candem sedem, in qua praees — debeas collocare, tu vero — legatus et missus esse, ut fuisti, sedis apostolicae.

<sup>3)</sup> S. oben S. 33. 4) Gil. l. c.

<sup>5)</sup> Das. p. 172. Der Papst macht nämlich ben Gegensatz: — quos autom repereris habentes scientiam sacrae doctrinae — — hos mittere stude ad praedicandum verbum salutis.

<sup>7)</sup> Willib. vit. Bonif. c. 32. P. Mon. 2: — Quod sanctus vir infirmitate corporis praegravatus synodalia conventicula per omnia adire non potuerit. Bgl. weiter unten Cap. XVII.

Noch im November besselben Jahres empfing er, nachdem er ein Vierteljahrhundert als Bischof gewirft hatte '), auf seine und der Frausen Bitten?) die päpstliche Bestätigung für seinen neuen erzebischöftichen Sip. Er sollte unter sich die Diöcesen von Tongern, Eöln, Worms, Speier und Utrecht haben und alle Völker "Deutschslands, welche er durch seine Predigt das Licht Christi erkennen ließ.")

#### Cap. XIV.

# Aenßere Angelegenheiten des Reichs: Grifo's Flucht nach Baiern. — Unterwerfung des Thronräubers und seiner Partei.

Wie Bouifacius' Streben in diesem Jahre zu einem gewissen Abschlusse kam, so rückte auch Pippin in seiner Machtentwicklung um einen Schritt vorwärts, aber nicht ohne Kamps.

<sup>1)</sup> Gil. n. 72. p. 175: — denuo remissus es et elaborasti nunc usque per annos 25 in eadem praedicatione, ex quo episcopatum accepisti. Die Unterschrift sautet: — acta pridie nonas Novembr. — imperante Constantino — anno 82, p. C. ejus anno 11, indiet. V. — Alles past völlig auf das Jahr 751; aber Pagi (l. c. 279. n. 8. 9) meint nicht ohne Grund anno 32 in 29 und die übrigen Zeitbestimmungen dem entsprechend verwandeln zu müssen, weil Bonifactus' Bischosserbedung dei Absailung dieses Briefes 25 Jahr verstoffen sein soll und diese Rachricht von Sinemar op. 6. c. 9 bestätigt wird. Es ist auch glaublich, daß die päpstliche Auersennung nicht erst 751, sondern wie 742 und 743 der Anzeige und Bitte bald gesolgt ist.

<sup>9</sup> Gfl. 72. p. 175: juxta corundem filiorum nostrorum Francorum pe-

<sup>3)</sup> Das.: ssncimus, ut supradicts ecclesia Moguntina perpetuis temporibus tibi et successoribus in metropolin sit confirmata, habens sub se has civitates i. e. Tungris, Coloniam, Wormatiam, Spiratiam et Trectis et omnes Germanine gentes, quas tan Fraternitus per suam praedicationem Christi lumen cognoscere secit. — Baip, Deutsche Berfassungsgesch, 3, 40. Unm. 2. macht barauf ausmerssam, baß nach Gil. 71. die erzbischöstliche Würde des Bonisacius genau geschieden sei von seiner Stellung als papstlicher Legat. Fraglich ste es, ob diese Bestimmungen die Diöcesen Alemanniens und Bairns ausschließen tassen, wie Rettberg glaubt (1, 880) und Baip 1. e. 39. A. 2. — Die genannte Urtunde ist in diesem Jahre das sechste Schreiben nach dem Frankenreiche von papstlicher

Grifo's Bundesgenoffen waren befiegt'); ohne fich lange aufzuhalten, floh er nach Baiern?). Der Herzogftuhl dieses Landes war durch den Tod Odilo's wahrscheinlich erledigt?). In das Parteigetriebe des dortigen Bolfes können wir nicht hineinblicken, sondern nur ahnen, was damals vorging. Der schou einmal fräftig auftretende Gegensaß zwischen Franken und Baiern ist noch da, wie bei allen wichtigen Herzogthümern. Bei jenem Bolke lebte der Anspruch auf die Unterwerfung des andern, bei diesem die Liebe zur Unabhängigteit fort. Das Rachegefühl für die lette Niederlage schlummerte nicht. Die Wittwe des verstorbenen Fürsten und ihr unmundiger Sohn erinnerten nicht bloß an die frankliche Oberberrichaft, fondern führten geradezu die Gefahr derfelben berbei. 4)

Grifo dagegen ist bairitchen Ursprungs'), seine Mutter eine Prinzessin vom genannten Bolksstamm und in den Aufstand gegen ihren Stieffohn Pippin verwickelt. Naturlich fam ihm baber, als seine Sache in Sachsen verloren war und er die gunstige Gelegen-heit benupte, Anspruch auf die erledigte Würde zu erheben, eine

bairische Partei entgegen.

Das Alles ift nirgend ausbrücklich gefagt, sondern nur zu vermuthen. Wir fonnen es nur aus dem leichten Erfolge bes Ufurpators und einigen geringen Andeutungen erschließen. Er untersjochte sich nämlich das Herzogthum Baiern und nahm Chiltrudis mit ihrem kleinen Sohne Tassilo gefangen h. Grifo soll zwar wiederum Jusluß gehabt haben 7), indeß kann dieser unmöglich groß gewesen scin, wenn es einerseits Pippin wagen konnte, das Eandallein und im Nücken zu lassen, andererzeits Grifo's frankliche Ansterner könnerkeit hänger für nöthig fanden, außerhalb des Reichs zu fampfen und nicht im Innern Pippin durch ihre Masse zu erdrücken. Ohne ein Entgegenkommen ber Baiern war aljo Brifo's Erfolg nicht bentbar.

In ber That tritt ber mächtige nordbairische Graf Suidger auf

(P. 1, 87.)
7) Annal Einh. 748, in einem der wenigen eigenen, Neues bringenden Bufațe ju ann. Laur. maj.: et copiis, quae de Francia ad eum confluebant.

Seite; eine Antwort des Papftes an Bonifacius (Gil. 71.), eine an Sibonius an Virgilius (baf. Illis [Sibonius und Virgilius] comminando scripsimus -),' an Odilo (duci evocatorias — mittimus litteras) und an die Geistichen (Gil. 68.) gehen voran. Bon franklicher Seite aber gingen vier Schreiben nach Rom ab. Die Correspondenz hat sich also bedeutend gemehrt.

1) S. oben S. 94 f.

2) Das.

3) S. Excurd 20

4) Qgs. oben S. 48.

<sup>5)</sup> S. S. 16. 6) — ducatum sibi subjugavit, Hiltrudem cum Tassilone conquisivit. Laur. maj. 748. — Laur. min. 9: — parvulo filio adquisivit. Ann. Mett. 749: Grippo, videns, quod Saxonum armis minime defendi posset, in Bajoariam confugit. Quorum dux eo tempore Odilo defunctus erat, cui Tassilo filius ejus successerat. Quem de principatu abegit et sibi ipse Bajoarios subjugavit, cui etiam in solatium Lantfridus venit. Zajido, 742 geboren, war 6 Jahre ast. Annal. Iuv. maj. 741. Natus est Tassilo dux.

feine Seite<sup>1</sup>). Er ift reich begütert im Nordgau und wohl derselbe, der den h. Willibald bei seiner Ankunft aus Rom beherbergt und ihm dann Eichstädt geschenkt hatte?). Selbst die Alemannen oder wenigstens einer ihrer besiegten Fürsten scheint Gulfe geleiftet zu haben, Lantfred, vielleicht ein defignirter Nachfolger bes unterworfenen Theudebald. 3)

Der karolingisch gestinnte Fortsetzer des Fredegar, der uns am beften hätte Auskunft geben können, begnügt sich in seinem Parteieifer, ben Krieg als "durch ben Rath Nichtswürdiger" entstanden anzugeben 1). Glücklicherweise kennen wir den Hergang etwas genauer.

Pippin scheint seinem Gegner nicht von Sachsen aus gefolgt zu sein, sondern zuruckgekehrt, im Anfange bes Sahres einen neuen

Feldzug ausgerüstet zu haben. 5)

Der Erfolg war der gewohnte. Seinem unwiderstehlichen Arm erlag die aufftändische Parteis). Die Baiern, von Schrecken erariffen, wohl über die Größe des Heeres, flohen mit Beib und Kind über den Inn (Igni), um sich durch den Fluß und die Verschanzung hinter ihm zu decken?). Gie muffen banach über ben größten Theil von Baiern bereits hinausgedrängt sein. Pippin, ohne Brucke zu einem raschen Uebergange, schlug auf der andern Seite des Fluffes, wie im ersten Feldzuge am Lech, ein Lager auf und versuchte den Uebergang zu Schiffe zu erzwingen 5). Die Baiern, an und für fich

2) Vit. Will. c. 28. Mab. 3, 2. p. 365 ff. Bielleicht hangt baber mit ber Emporung Suidgere bie Lostrennung bes Nordgaues und Saalfeldes vom Bergog.

<sup>1)</sup> Laur. maj. 748: Suidger ad eum venit in solatio Griphonis; dagegen laffen Laur. min. 10. bei der Unterwerfung nur gantfred abführen (Griphonem et Lantfredum inde educit).

cmporung Eulogers eie Voorrennung des Voreganes und Satzeles vom Herzogthum zusammen, von der Mederer (Beiträge p. 238 ff.), Rudhart (p. 288) sprechen. Bgl. Baiß l. c. 44. Ann. 2.

3) Ann. Laur. maj. 748. Laur. min. 10. Ann. Mett. 749. — Die Bermuthung, daß Lantfred ein Alemanne ist, beruht nur darauf, daß auch alemannische Herzoge diesek Namens unter den letzten sind. (S. Stälin l. c. S. 184. Bgl.
Eckh. Fr. Or. 1, 493. — Sein Tod wird zum Jahre 751 erzählt. Annal.
Murdae,: Lantfredus mortuus; Gall. drev. 751: item Lantfridus odiit.

4) — consilio nesandorum. Cont. Fred. c. 117

<sup>4) —</sup> consilio nefandorum. Cont. Fred. c. 117.

<sup>5)</sup> Laur. mej. 748 lassen das zwar im Unklaren: "Haec audiens P. iter illue arripions cum exerc. sno". Ja, da vorher Pippins Anwesenheit in Sachsen besprochen ist, sieht es sogar aus, als ob er mit demselben heere nach Baiern gegangen wäre. Nicht so nach Fred. c. 117: quo peracto tempore Bajoarii consilio nesandorum iterum eorum sidem sesellerunt et contra praesatum principem eorum sidem mentiti sunt. P., qua de re commotus exercitu cum magno agnine apparato eorum patrias peraccessit; und in der That, wenn der Kricg in Sachsen 747 war, so hielt sich Pippin 748 in Ner oder in Ouren auf (1. oden S. 103). 748 in Ber ober in Duren auf (f. oben G. 103).

<sup>6)</sup> Laur, maj. 748 fagen nur: totos (die genannten Fürften) sibi subjugavit; ausführlicher ber gortsether c. 117: Ipsi vero terrore compulsi ultra flumen Igni cum uxoribus et liberis fugicutes et memoratus princeps P. super ripam Ignis custra metatus navale proclium comparavit, qualiter cos ad internecionem persequeretur, quod Bajoarii videntes corum viribus so auxiliari non posse, legatos cum multis muneribus transmittunt, in ejus ditione se subdunt et sacramenta vel obsides donant, ut ne ulterius rebelles exsistant.

<sup>6)</sup> Daf. 7) Daf.

nicht ftark und durch die vorhergebende Niederlage geschwächt, mögen fich vorher auf die Unmöglichkeit eines folden Ueberganges verlaffen haben; jest aber, als Pippin ihn durchseste, mit der Absicht, fie vollig zu vernichten '), ichiekten fie, von der Unzulänglichkeit ihrer Kräfte überzengt'2), Gefandte mit vielen Geschenken, baten um Frieden, schworen Ereue für die Zufunft und gaben zum Pfande Geißeln, um - fpater unter bem berangewachjenen Taffilo noch einmal

abzufallen.

Sier, wo der eine Berichterftatter abbricht, beginnt wieder ber andere, der Berfasser der Corscher Annalen. Grifo und Cantfried geriethen nach ihm in Pippins Sande, der sie mit sich fortführte, vorher aber das Herzogthum seinem rechtmäßigen Gerrn zuruckgab, dem kleinen Tassilo, und zwar zum Zeichen, daß Baiern Reichstomaine, also nicht bloß ein selbstständiges Land unter fran-kischer Hoheit sei, als Beneficium ). Tassito muß später, als er mundig ift, feierlich die Suldigung dafür leiften. Borläufig aber muß für ihn eine andere Verson regiert, aber auch deren Beschlüsse muffen von dem Gutachten des Frankenfürsten abgehangen haben. In ber That vermögen wir das aus den wenigen Spuren, die uns übrig find, zu erkennen. Taffilo's Mutter herrichte für ihn vielleicht ichon nach Dbilo's Verfügung, da ja Grifo fie gleichfalls gefangen nahm. Thre Schenkungen, selbst die ihrer Grafen, wurden erst durch Pippins Genehmigung rechtsfräftig 5), und wie in den völlig einverleibten Ländern, wurde nach den Regierungssahren des König gewordenen Pippin gezählt. 6)

Seinen Bruder Grifo verfette Pippin in das Innere des Frankenreiche, immer noch dabei den Ion brüderlicher Milde und Berföhnlichfeit anschlagend; benn er gab ihm in Reuftrien zwölf Grafschaften?)

<sup>1)</sup> Daf.
2) Daf.
3) Laur. maj. 748. — Laur. min. 10: Grifonem secum adduxit, Lantfridum similiter, Tassilonem in ducatu Bajoariorum conlocavit per suum beneficium. Laf. Ann. Iuv. min. 748. P. 1, 88: P. Grifonem depulit de Bajoaria et Tassiloni dedit illum ducatum. Ebenfo Ann. Emmer. Ratisp.

maj. 748.

1) — per suum beneficium. Laur. maj. 748.

1) — per suum beneficium. Laur. maj. 748. 5) Riemayın: Iuvavia. Anhang p. 38: Soror domni P. regis, Hiltrudis — concedente eodem rege post obitum viri sui Otilonis ducis ad Iuvaviae sedem in pago Danubiacensi villam, quae dicitur ad Puche u. s. m.; ferner l. c.: Tassilo — dux una cum matre sua Hiltrude, concedente domino

ner i. c.: 1 assilo — dux una cum matre sua Hiltrude, concedente domino rege P. — dederunt villam — juxta Oetingen. Das. p. 40: Grimbertus comes per concessum Pippini regis, qui erat ei valde samiliaris, et per consensum Tassilonis ducis dedit in villa Papinga u. s. w.

6) Meichelbeck histor. Frisingensis. 1, 52 anno 2. Pippini (754). Das. anno 4. P. (756); das. S. 54. — Das. 2. n. 6 u. 8. anno 8 (760). Tassilo fallt 763 von Pippin ab. — Nach dieser Zeit ist von den vielen Urfunden aus Tassilos Regierung nur eine (Meich. 2, n. 13) anno 16. P. d. h. mit den Regierungsjahren P. dezeichnet.

7) Ann Laur mai 748. Grischom von partitus Vication — iii 4.

<sup>7)</sup> Ann. Laur. maj. 748: Grifonem vero partibus Niustriae misit et dedit ei 12 comitatos (Einhard: more ducum).

nebst der Stadt Lemans<sup>1</sup>). Der Meper Annalist erzählt auch von den übrigen Gefangenen, daß er sie nicht allein mitleidig geichont, sondern sogar mit Beneficien beschenft habe, sührt aber nur das einzige Beispiel von Griso an<sup>2</sup>). Das Erstere mag richtig sein; denn Lantfred starb erst 751<sup>3</sup>), muß also begnadigt worden sein, ja kann sogar nicht in Berkommenheit gelebt haben, da die Annalen auf seinen Tod ausmerksam werden. Das Andere jedoch mag eine willkürliche Uebertragung von Einem auf die Anderen sein.

Aber wieder hatte Pippin sich in seinem Stiefbruder getäuscht. Grifo blieb Rebell; er floh nach Wasconien zu Waifar, der später Gegner Pippins wurde und, wie es Grifo's Aufnahme bezeugt, ichon

bamals in Feindichaft gelebt haben muß. 4)

So schloß sich der unverbesserliche Grifo der Reihe nach an alle Feinde seines Bruders an; erst erregte er selbst einen Aufstand, dann ging er nach Sachsen, floh von da nach Baiern, verbündete sich mit Kantfred. Obwohl begnadigt, eilte er zu Waisar, dem Aquitanierssürsten, und sich dort nicht mehr sicher wähnend, zu Aistulph, dem Longobardenkönige.

### Cap. XV. 749. 750. 751.

# Pippins Chätigkeit im Frieden. — Ursachen des Chronwechsels.

Während die früheren Jahre selbst einzeln reichen Stoff zu ausführlicherer Darstellung und eingehenderen Untersuchungen bieten,

<sup>1)</sup> Ann. Mett. 749: nam Gripponi Cenomannicam urbem eum duodecim comitatibus dedit.

<sup>2)</sup> Daf.: Solita autem pietate Gripponi fratri suo et omnibus his, qui cum eo confugium fecerunt, misericorditer non solum pepercit, sed etiam beneficiis ditavit.

<sup>3)</sup> Ann. Lauresh. (Guelf., Alam., Naz.) 751. Ann. S. Gull. breves 751.
4) Ann. Laur. maj. 748: Grifo fugiens Wasconiam petit et ad Waifarium ducem Aquitaniorum pervenit. Egf. Ann. Einhardi 748: Sed ille tali beneficio contentus non erat, nam codem anno etc. Egf. Ann. Mett. 750: Direxit autem legatos suos ad Waifarium, ut sibi fratrem suum fugientem redderet, quod ille prave cousilio inito facere contempsit.
5) S. 3. 753.

zwingt die Lückenhaftigfeit der Quellen aus der oben bezeichneten 

außer den dürftigen fleinen Annalen, nur drei Urfunden von Pippin

und ein Brief des Bonifacins zu Gebote.

Seine Begrundung findet Diefes icheinbar gufällige Fehlen aller Nadhrichten in ben bald eintretenden wichtigen Greigniffen. Bontfacius besuchte, wie erwähnt'), die Synoden seiner Kränklichkeit wegen nicht mehr regelmäßig, hatte daher weder so viel Stoff, noch Belegenheit wie früher, an den Papft zu berichten. Pippin andererfeits hatte seine Gegner zu Boden geworfen; fein Cand hat Frie-den 2). Er brachte baher die Jahredzeiten, die er fonst zu Feldzügen benutte, in der Seimath in verschiedenen königtichen Billen zu und fpendete von da aus einzelnen Rirchen Schut umd Boblthaten, vielleicht um die Geiftlichfeit für fich und feine Plane zu gewinnen. Die Annaliften jener Zeit aber pflegten folde Friedenshandlungen mit Stillschweigen zu übergehen, und nur in die Augen fpringende Ereigniffe, wie Kriege oder den Sod eines großen Mannes, zu berichten; am wenigften aber wiffen fie von bes Sausmeiers Butunftegebanfen. Wir muffen baber zu erwähnten Urfunden unfere Buflucht nehmen.

Am 6. Juni 750 ftellte er dem Abte Auftrulphus von G. Banbrille zu Verberie ein Immunitatsprivilegium aus, durch welches er das Kloster unter seinen persontiden Schutz nabm3). Um 17. August 7504) und am 20. Juni 7515) finden wir ihn zu Attigny6), einer Pfalz in feines Bruders ehemaligem Reich Auftrafien. Er wendet bier feine Gunft und Aufmerkjamkeit vorzugsweise ber Stätte

<sup>1)</sup> S. S. 113.

2) Cont. Fred. 117 fährt nich der Erzählung des Baiernfrieges fort:

— quievit terra a proeliis annis duedus. Ann. Laur. maj. berichten zum Jahre 749 nur von der Gefandtschaft der Franken an den Papft, 750 von Pippins Krönung; Ann. Mett. 750 nur von der Gefandtschaft an Baifar. — Die Ann. Laur. und Petav., Amandi haben bei den Jahren 749, 50, 51. 52 theils Lücken (Ann. Am. 750, 52. Ann. Laur. 749), theils bringen sie nur Nachrichten friedlicher Art. (Pet. 749: quando Grippo reversus est de exilio 751. Et finit natus Karolomannus rex. Lauresh. 751. 752), theils ermähnen sie ausderückstehe Kriedenszustand. Lauresh. (Pet.): sine hoste.

brudfich ben Friedenszustand. Lauresh. (Pet.): sine hoste.

3) Die Urfunde ift nicht vorhanden; sie wird nur citirt in gest. abb. Fon-2) Die Urfunde ift nicht verhanden; sie wird nur eitirt in gest. abb. Fontan. c. 14. P. 2, 289, ist zu den Zeiten des Verfassers derselben nich da und ihm "editum — anno domin. incarn. 750, 8 Iduum Juniarum, Vermeria palatio regio." Fraglich ist, ob das Incarnationejahr in der Ursunde stand oder nur Berechnung des Verfassers ist. Das Pippin dier schon gloriosus rex und zum König ernannt wird, beruht auf einem Irrthum.

4) Bouqu. 4, 715 n. 10. Unterschrift: Datum mense Aug. die XVII. am. VIII regni gloriosi Childerici regis. Wineramnus jussus recognovit. Pard. 2, 414 n. 603.

<sup>5)</sup> Bouqu. 4, 716 n. 11: Datum — quod fecit Mensis Junius dies viginti annum nono Childerico rege. Pard. 2, 415 n. 604.

<sup>6)</sup> N. 10: - igitur cum nos Attiniaco villa in palatio nostro - resideremus. N. 11: Cum resedisset - P. Attiniaco in palatio publico.

seiner Erzichung, dem Kloster S. Denns, und dessen Abte Fulrad, seinem politischen Botschafter, zu, und spricht ihm in zwei Processen gegen einen Abt Hormungus über ein Tempelden "Crux" im Hennegau') und gegen eine Aebtiffin, Ragane von Septemolas, bas Rocht zu'2), und nach einer britten Urfunde ohne Datum, die aber in biefe Beit fällt 3), läßt er burch feine Cenbboten Buichingus und Clodio alle streitigen Besitzungen des Klosters G. Denns untersuchen und die ihm zuerkannten bestätigen. Außer den angedeuteten Hof= gerichten scheint Pippin aber auch Concilien zu Attigny abgehalten Bu haben. Es find wenigstens im Sahre 750 hier Bergoge, Grafen, der Adel wie die Bischöfe zusammen4), nicht wie 748 zu Ber und 751 als folche "Getreue"5), die wahrscheinlich den Hofftaat Pirpins bildeten, bezeichnet und auch nicht, wie jene, namentlich ge-nannt. Bon den Hofgerichtsbeifigern zu Ber ift auch nicht Einer 751 zu Attigny anwesend, so daß ein anderer Aufenthalt auch eine andere Umgebung, vielleicht aus den Großen der benachbarten Landschaft, herbeizuführen scheint. Die in Attig"y Tagenden hießen Rebulfus, Dado, Diddo, Chagnericus, Rofo und Winerammus; Letterer unterschrieb als Pfalzgraf, wie schon im Sahre vorher, die Urkunde, was um so mehr dafür spricht, daß umgekehrt dieselbe Landschaft dieselben Begleiter ftellt.

Noch wird Childerich in diesen Urkunden als König genannt und nach seinen Regierungsjahren gezählt<sup>6</sup>); aber die bedeutungsvollen Worte, die schon Karlmann von sich einmal gebrauchte: "Pipptn, dem Gott die Sorge der Negierung überträgt""), und die ge-

<sup>1)</sup> N.10: itemque — Hormungus, abbas de monasterio Marigilo, repetens ab eo — oratorium aliquod, cui vocabulum est Crux, quod est constructum in honore sancti Martini et ponitur in pago Hainoavio.

<sup>2)</sup> abbatissa Ragane de Septemolas.
3) Bouqu. 4, 716 n. 12. Pard. 2, 419 n. 608. — Trop mangeinden Datums fällt die Urfunde augenscheinlich in die Zeit zwischen dem 17. August 750 und dem 20. Juni 751; denn 1) ist Pippin noch Najordemus (Signum inlustri viro majorem domus), 2) wird unter den streitigen Gätern, welche hier dem Kloster S. Denys zuerkannt oder bestätigt werden, auch eine "cella in pago Farmatense, qui dicitur Oruce (Pard. 2, 419), — qui aspicit ad sisco Solemnio erwähnt, eben jene, die am 17. August 750 dem Abte Kustad von S. Denys bereits zugesprochen worden ist (Pard. 2, 414 n. 603: — orntorium ali. quod, cui vocabulum est Crux — quod ponitur infra siscum Solemnium)-Dagegen wird der "vicus Curbrius in pago Tellau", der durch die Urfunde vom 20. Juni 751 (Pard. n. 604) demielben Kloster zuerkannt wird, hier nech nicht erwähnt, obgleich der pagus Tellau genannt wird; 3) endlich heißt es hier zum ersten Wale — pro nos — vel silios nostros — ornee. Nach ann. Petav. 751 (Cod. Petav.) ist aber erst der zweite Sohn Pipping, Karsmann, 751 geboren (Et suit natus Karoloniannus rex). Ersglich ist die Ursunde aus der ersten hässet des Aahres 751.

<sup>\*) —</sup> una cum optimatibus vel pontificibus, apostolicis patribus seu et inlustris viris Ducibus atque comitibus (Pard. n. 603).

b) Bouqn. 4, 713 n. 8. 7 6 n. 11: nos — una cum fidelibus nostris.
c) Bgl. S. 119. Anm. 4 und 5.

<sup>7)</sup> Inluster vir Pippinus, major domus, cui dominus regendi curam committit. Bgl. ©. 43. Unm. 6.

wissermaßen die That der Zukunft anzudeuten scheinen, sprach auch der Bruder aus, und bald entzog er dem Schattenkönig die übertragene Wurde, nachdem dieser seine Pflicht gethan. Pippin bemachtigte sich nämlich im Jahre 752 des franklichen Thrones.

Die Vorbereitungen dazu, deren leifes Inswerksepen durch das Stillschweigen der Schriftsteller angedeutet ift, so wie die Ereigniffe, welche als mittelbare Folgen diefer Begebenheiten eintreten, füllen den Zeitraum bis zum Sahre 756 aus. Mit wenigen Ausnabmen liegt also ein einheitlicher Charafterzug in diesen Sahren.

Die Besteigung des Thrones selbst aber war nicht ein plöplicher Einfall Pippins oder der glückliche Erfolg eines ehrgeizigen Wagnisses, sondern bedingt durch das, was im Lauf der letten Sahr=

hunderte sich im Frankenreiche entwickelt hatte. 1)

Das königliche Geschlecht ber Merovinger, ich möchte fagen, siech durch seine Jugendsünden, alterte wie Bölker und Individuen und ging nach Bollendung seiner Aufgabe seinem Untergange entgegen. Paulus Diakonus sagt in seiner Geschichte ber Longobarden<sup>2</sup>): Da die Frankenkönige in ihrer Entartung ihre alte Tapferkeit und Geistesstärke verloren, fingen die königlichen Hausmeier an, die Gewalt und was sonst dem Königthum obliegt, auszuüben, da es vom Himmel beschlossen war, daß auf ihr Geschlecht die Königsberrschaft übergeben folle". Es trat dem ftarkeren Geschlecht der Arnulfinger erft die Sorge für den Staat, dann auch den Thron ab. Während jenes Geftirn sich zum Untergange neigte, stieg das andere immer strahlen-ber auf. Das Geschlecht Arnulfs, Bischofs von Mep, und Pippins von ganden umfaßte Manner, begierig und überaus befähigt jum Berrichen 3). Beide Männer aus den angesehensten Familien Auftrasiens, durch Reichthum und Macht zu den höchsten Aemtern, zu Grafen, Erziehern und Leitern der merovingifchen Berricher berufen, schon damals durch ihren Ginfluß die Throne von Auftrasien und Neuftrien bejegend, jogar selbst an Rang und Titel Fürsten gleich= geachtet, durch Festigkeit, Tapferkeit, Weisheit und Frommigkeit die Lieblinge und Beglücker ihres Volkes, die Verfechter jeiner Freiheit gegen neuftrische Nationaleifersucht und Berrichergelufte, maren fo flug, anstatt durch Feindseligkeiten ihren Ginfluß wechselseitig aufzuheben, ihn durch Zusammenhalten und durch Berbindung ihrer Kinber zu verdoppeln, und jo wurden fie nicht blos die Stammväter der Karolinger, sondern auch die Urheber ihrer Größe und ihres Ruhmes.

Ihre Kraft und Tugend blieb das Erbtheil ihrer Nachkommen auf lanae. Die Kraft erzeugte Thaten, und diese erwarben sich die

<sup>1)</sup> S. Ercure 24.

<sup>2)</sup> Paul. Diac. hist. Lang. 6. c. 16.
3) Schon der Longobarde Paulus Diaconus hat biefe Meinung: — ut de ejus (Anschisi) progenie tam strenui fortesque viri nascerentur, ut non immerito ad ejus prosapiam Francorum translatum sit regnum. Paul. Diac. de gestis ep. Mett. P. Mon. 2, 265.

Bewunderung des Volkes, die Tugenden, die Achtung und Liebe besselben. Aber auch gewisse Ideen wurden Familientraditien und vererbten sich von Geschlecht zu Geschlecht, bei jedem niehr Körper

und Reife erlangend.

Der eine jener Grundgedanken ist die Einheit des frankischen Staates, die zwar von Karl Martells Tod au inconsequent immer wieder aufgehoben, wie durch Bügung des Schickfals und instinct-mäßig besseres Wissen der Familie aber meistens bald hergestellt wird.

Der Gedanke der Einheit bekundete sich nicht bloß in dem Bussammenhalten der drei Haupttheile des Neiches, Austrasien, Neustrien und Burgund, sondern auch in dem festen Entschlusse, die Aquitanier und Thüringer nicht loszulassen, die schon von früher unter franksischer Botmäßigkeit waren. Ein fortwährender Unterwerfungsstampf bildete in Folge dessen die Aufgabe Karls und seiner Söhne.

Ebenso erkte sich aber auch in der Familie das Bewußtsein sort, zum Herrschen geboren zu sein, von Geschlecht zu Geschlecht genährt durch das Gesühl ihrer sittlichen und geistigen Ueberlegenheit über die nominellen Könige sowohl, wie über die anderen Großen bieser Zeit, z. B. Ebroin und Bercharius, die nicht minder herrschen wollten, als Pippin I. und Pippin II., aber ehrzeizige, habsüchtige und grausame Menschen waren; nur dies Bewußtsein wurde in der Familie gesteigert durch das sortwährende Gelingen ihrer Pläne, Kämpse und Regierungsmaßregeln.

Schon Pippins von Landen Sohn, Grimvald, wagte seinen Sohn Childebert auf den Thron zu sepen (656). Dem Geschlechte, nicht aber dem Bolke schien es zu früh; noch hatten die Arnulfinger nicht so anhaltend Großes gethan, daß die Handlung nicht wie

bloger Sochmuth und Chrgeiz ausfah.

Pippin II., Karl Martell und Pippin III. zogen eine Lehre barans. Sie bevbachteten und rückten, da fie die Verhältnisse immer günstiger sich gestalten saben, schrittweise vorwärts. Pippin II. septe seinen Ensel Grimoalb in Neustrien als seinen Stellvertreter ein. Es entstand kein Aufruhr. Zum zweiten Male wird ein verfrühter Versuch gemacht, die Erblichkeit, das Keunzeichen bes merovingischen Königthums, an sich zu reißen. Nur die Gerkunft, nicht das Alter wurde berücksigt. Der Sohn Grimvalds, Theoduald, obgleich noch unmündig, ward Hausmeier. Die Strafe blieb nicht ans; er wurde verjagt.

Rarl Martell erlangte das Verlorene durch eigene Kraft wieder; auch er herrschte unter einem Schattenkönige; aber uach einer
langen sieg- und thatenreichen Regierung konnte er wagen, was sein Borgänger noch nicht wagen durfte. Gegen Ende seines Lebeus ließ er selbst
den Schatten bei Seite und regierte fünf Jahre allein. Ja, er
theilte sogar das Neich unter seine Sohne gleichsam nach erblichem

Recht. 1)

<sup>1)</sup> G. oben S. 13. - Ugl, Einh, v. Kar, v. 2,

Der entschiedene Wille, das Scepter seiner Familie gn übermachen, ift damit ausgesprochen. Die Cohne aber icheinen ben Schritt noch nicht für zeitgemäß gefunden zu haben, thun ihn vorfichtig zurud, indem fie wieder einen König einsepen, deffen Name

nur noch ein Schall ift.

So war das Volt gewöhnt, anderthalb Jahrhunderte ein und baffelbe Geschlecht, und die einzelnen Glieder deffelben, wie Pippin I. und Pippin II., Karl, Bierteljahrhunderte an ber Spipe ber Reiche und Staategeichafte, und fich felbft dadurch gludlich, geachtet, rubm- und fiegreich zu jehen. Alle Anderen, die anfangs noch mit den Arnulfingern um ben Vorrang ftritten, waren burch die Macht, Erfahrung und den Ruhm dieser Familie verdunkelt. Es ift daher nur acht menichlich, wenn die letten Spröglinge diefes Saufes aus ber Bewohnheit ein Recht berleiteten, und Bolf und Fürsten in der langen Rette der Entwickelung den Finger der Borsehung zu erkennen glaubten.

Es war zulest nur noch ein fleiner Schritt von der Sache gum Ramen, vom Herrscheramt zur Gerrscherwürde, und selbst zu die-sem Schritte hatten Pippin und die ihn begunstigenden Berhaltniffe Alles genügend vorbereitet. Leider konnen wir in der Geschichte jener Beit nur in großen Bugen lefen. Die tleinen Intriguen, Die überall nöthig find, wo der kurzsichtigen Menge auch die Form einer Institution aus den Sanden gerungen werden foll, beren Befen ihr längst ohne ihr Wissen daraus entschlüpft ift, wird auch Pippin bei feiner großen außerlichen Staatsumwätzung nicht umgangen haben; fie find uns aber nur zum kleinen Theile bekannt.

Die Hauptsache blieb jedoch, daß er zu dem reichen Schape von Verehrung, den er mit feiner Abstammung von feinen Vorfahren überfam, noch die Summe feiner eigenen großen Engenden und Thaten hinzuschoß. Er hatte alle Borzuge feiner Ahnen, Tapferfeit, Rtugheit, Milde, Gerechtigfeit und Frommigfeit. Alle feine Kriege waren von Erfolg, sein Saupt also mit Anhm gefront. Gin Land, Alemannien, war für immer mit dem Frankenreich vereinigt, ein anderes, Baiern, gedemuthigt, Agnitanier und Sachjen zum Tribut gezwungen. Die Geistlichen waren fur ihn; deint sie waren seine und des Bonifacius Schöpfung zum großen Theile. Die oberften Glieder des hierarchischen Systems mußten ihm dankbar fein; seinem Beistande verdantte es ja seinen Wiederanfbau, bas Chriftenthum feine Ausbreitung unter den heidnischen Sachsen. Außerdem beichenkte und baute er Kirchen und Klöster und schützte sie in ihren Rechten. Kurz, da er eine Säule ber Rirche, so mar die Geiftlich= feit zum Bergelt eine Saule seiner Regierung und seiner person-lichen Absichten, und er tanschte sich nicht, wenn er in seinen Urfunden fagte: "Wir glauben unjerer Berrichaft Teftigfeit zu vermehren, wenn wir den Orten der Rirchen gunftige Wohlthaten mit moblwollender Ueberlegung zugestehen. 44)

<sup>1)</sup> Bouqu. 4, 708 u. 1 ff. Pard. 2, 382 n. 568.

Die Umftände begünftigten ihn. Sein ehrgeiziger Bruder war unterdrückt, Karlmann abgegangen, die Söhne besselben unmündig

und unbedeutend. So ftand ihm Nichts im Wege.

Ja, noch mehr! Der römische Bischof fing an, durch Bonissacins' Bemühungen Oberhaupt der Christenheit und, als Stellverteter des Apostelfürsten Petrus, höchste Autorität in Religions: und Gewissensachen zu werden, mindestens für die neugeschaffene Geistlichkeit des Frankenreichs und Dentschlands. Gine Stimme, wie diese, wog auch schwer in politischen Dingen, die bei der Thronfrage auch zur Gewissensche wurden. An des Papstes Billigung hätte Pippin also viel gewonnen.

Die beiderseitige Bekanntschaft war bereits eingeleitet, der Papst dem Hausmeier für die Unterstützung des Bonifacius, die Einfühzung der strengen Kirchenform und das Wachsthum seines eigenen Anjehens zu Dank verpslichtet. Der persönliche Briefwechsel hatte begonnen. Karlmann hatte sich ihm vorgestellt, ihn reich beschenkt und sich von ihm zum Geistlichen machen lassen. Der Kirchenfürst und die Familie der Karvlinger hatten sich also einander genähert.

Der Papst aber brauchte in jener Zeit den Frankenkönig ebenso sehr, wie dieser ihn. Die Gefahr war zwar nicht augenblicklich da, drohte aber, in jedem Moment wieder hervorzutreten. Bon seinen nördlichen Nachbaren, den friegerischen, rohen, eroberungslustigen Longobarden, bedrängt, die Italien sür sich bestigen, die Griechen hinaustreiben, vor Allem die Scheidewand zwischen ühren nördlichen und südlichen Gebieten einreißen wollten, und auch durch den vorstäusigen Frieden vor ihrer Naublust nicht geschüpt, von seinen natürslichen Bertheidigern, den byzantinischen Kaisern, sich selbst überlassen, weil diese mit Krieg und innerem Zwist vollauf zu thun hatten; zu eigener Abwehr zu schwach, war der Papst genöthigt, sich nach frember Hülfe umzusehen. Dieser Gedanse war bei den Päpsten so erbslich, wie die Eroberungspolitist der longobardischen Könige und die Schnsucht nach der Krone bei den fränsischen Hausmeiern. Der einzige, hinreichend starte und nahe katholische Kürst war Pippin. Schon Gregor III. ersuchte 739 zwei Mal Karl Martell brieslich um Hülfe gegen Lintprand, den tapseren Longobardensürsten. Ohne Ersolg; denn Karl war Lintprands Freund.

Rurz, Pippin konnte sicher sein, daß der von Neuem bedrängte Papst ihm eine Bitte um Zustimmung zur Thronbesteigung nicht abschlagen würde, deren Erfüllung für ihn von Werth, für den Papst völlig ohne Schwierigkeit, ja bei dem, wie von der Vorsehung geleiteten Entwickelungsgange der Arnulfingischen Macht, auch ohne Bennruhigung für das Gewissen war und überdies ihm Pippins

Sülfe eintrug.

Auch mußte es dem Kirchenfürsten viel wünschenswerther er-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Wait, Deutsche Berfassungsgesch. 3, 58, der auch die Ansichten von Philipps, Guizot, Giesebrecht berührt.

scheinen, bei dieser Lebensfrage mit einem Selbstherrscher zu unterhandeln, als mit dem mächtigen Hausmeier eines ohnmächtigen Ronias, hinter beffen Namen fich die Unzufriedenheit der Großen mit dem vom Majordomus zugefagten Gulfezuge verfteden konnte.

Es ist mahr, ich habe für alle die letten Behauptungen keine Beweise; weit eher könnte ich bas Alles von Zacharias' Vorganger und Nachfolger aussagen; aber eben, weil ich es mit Grund von biefen fann'), glaube ich mit Recht, ohne der Wahrheit Etwas zu ver-geben, für die Zwischenregierung dieselben Schlüsse ziehen zu muffen.

Bacharias war fromm, aber beschränkte sich nicht allein auf die Erfüllung seiner geistlichen Pflichten. Die politische Lage der Papste gab das nicht zu; er vollzog Staatshandlungen und mußte Staats. mann sein, wie es schon seine Vorgänger wurden; dann hat er aber sicherlich dieselben politischen Combinationen gemacht, wie jene, und da wir überdies eine rasche Annäherung an die Frankenfürsten bemerken, so sind wir berechtigt, dieselben Motive auch bei ihm und für seine nachber ertheilte Zuftimmung anzunehmen, ja an diese felbst mit größerer Beftimmtheit zu glauben. Aus bem Charafter ber Geschichte heraus muß man urtheilen und danach die geschichtlichen Fragmente bemeffen, nicht an den Worten flauben, wie es 3. B. Echart u. A. thun. 2)

Pippins Verhältnisse waren also der Art, daß er es wagen konnte, nach der Merovingischen Krone zu greifen. Da aber kein Thronräuber von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten so fühn ist, mit völliger Vernachlässigung des Rechtsscheins die Krone der Borfahren sich auf's Haupt zu bruden, sondern Alle, wie Caefar, fich bas Diadem vom Bolke icheinbar aufzwängen laffen, fo handelte

auch Pippin nicht anders.

Buerft veranlaßte er eine Frankenversammlung, durch Gesandte den Rath des Papstes zu diesem Schritte einholen zu laffen3); nicht aber schickte er sie auf eigene Sand. Die Franken hielten ein Concil zu diesem Zwecke ab4), und mit ihrer Beistimmung wurde Kulrad,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. barüber Oelener: de Pippino rege Francorum diss. inaug. 1853. p. 23.
2) Derfelben Ansicht ist Loebell: disputatio de causis etc. p. 15.

<sup>3)</sup> Cont. Fred. c. 117: cum consilio et consensu Francorum missa relation e.

<sup>3)</sup> Cont. Fred. c. 117: cum consilio et consensu Francorum missarelatione. Bei ann. Laur. maj. bleibt der Absender unbestimmt. Burghardus et Fulradus: — missi suerunt. Nach Laur. min. 12: mittit Pippinus legatos. Pippin gab sicherlich die Anregung; insosern lag die letzte Auffassung nahe; aber ebense sicher wird er, um der Gesandsichaft und Antwort mehr Nachdruck zu geben und das Gehässige der Handlung von sich abzuwälzen, den Willen einer Versammlung vorzeichoben haben; daher ipricht der Fortsetzer gewiß mahr.

4) Der Schluß darauf ist aus obiger Stelle beim Kortsetzer zu machen. Die sineinmischung des Burchard (s. dam. 3), der der Abzesandte einer anderen bedeutenden Synode war (s. oben S. 106), führt auch darauf. — In dronologischer Beziehung haben wir ebensowenig einen Anhaltpunkt für sie; aber da sie, wie ann. Laur. maj. (749, 750) berichten und es wahrscheinlich ist, in das Jahr vor der Krönung sällt und biese 752 ist, so ist sie 751 gewesen (nach den chronologisch unzuversässigen Laur. maj. 749); nach den ann. Fuldenses in der That 751. Fred. cont. 117 knüpst an den Satz quievit terra a proelio

der Abt des Klosters S. Denns, und andere Gesandte nach Rom geichickt'). Er brachte dem Papfte Pippins und der Franken Bericht2), der wohl in der Schilderung von der Armseligfeit der bis= herigen Frankenherrscher und in der Anfrage um Beseyung des Thrones bestanden haben mag 3); danchen hat vielleicht Pippin durch feinen Abgefandten dem Rirdenfürften Aussicht auf Beiftand gegen die Longobarden gemacht, und war dies der Fall, so mochte es leicht das Entscheidenofte für den Papft gewesen sein. Die Frage und Ant= wort find offenbar von den einzelnen Unnalisten erdacht, obwohl in dem Ginne Pippins und bes Papftes. Fulrad follte fragen: "über die Könige der Franken, die in jener Zeit nicht die königliche Macht besagen, ob denn das gut mare. "1)

Da wirklich ein Migverhältniß vorhanden war, die Vorsehung die Arnulfingische Familie unter ihren Schut genommen zu haben schien und dem bedrängten Bacharias die Befestigung ber Macht des verbundeten Fürsten am Herzen liegen mußte, endlich anch Bacharias gewiß vorbereitet, sei es burch eine frühere Gesandtichaft, sei

annis duobus, die Befandtichaft'und Kronung mit ben Worten: "quo tempore". Der nächste Krieg bei ihm ist aber der Sachsenkieg 753; folglich stimmt auch er mit den obigen Schlüssen überein Freilich verhehle ich nicht, daß factisch die Zeit des Friedens bei ihm sänger dauert, als "annis dnodus"; daß ferner Pippin schon im Jahre 752 einen Krieg gegen Septimanien geführt haben soll. (S. unten Cap. XVIII.)

1) S. 125. Ann. 3. — Bas. Breysig l. c. S. 53. 54, der meiner Meinung nach mit Recht das Komma vor "missa relatione" streicht und die solgenden Worte: "sode — percepta" zwischen zwei Kommat stellt. Wats (l. c. 3. 56. Unn. 1) deutet an. dah schon vor Krensis diese Aufsässung des Luden und

Schilberung Merovingticher Ohnmacht (f. S. 42).

<sup>3, 56.</sup> Ann. 1) beutet an, daß schon vor Brensig diese Auffassung bei Euden und Philipps zu sinden ist. Ann. Laur maj. 749: Burghardus Wirzeburgensis episcopus et Folradus capellanus missi sucrunt. Laur min.: "legatos". Nach Laur. maj. auch ann. Mett. und Adonis chron. (P. 2, 99). Es waren also mehrere Gesandte; ob Burchard unter ihnen ist, bezweiselt Nettberg (1, 391 f. 2, 315 f.). Der Annalist hat vielseicht die wichtige Botschaft der allgemeinen Spunde von 748, zu der Burchard verwendet wurde, mit dieser Sendung verwechselt. Die Gründe zu Acttbergs Zweisel siud, daß Burchard wahrschelnich schon 753 gestorben ist, die sesten Jahre seines Lebens aber krank und gedrechlich und einem beschausichen Leben zugewandt war, daher zu einer positischen Mission nicht recht paste. Wath, 1. c. 3, 59. Ann. 2, hält die Gründe nicht für überzeugend. – Kulrad aber erscheint sehr geeignet, da er mit Pippin besreuudet war und nachber ost in politischen Angelegenbeiten als Gesandter auftrat. (Anast. vita Steph. c. 46. Vignol. ed. 2, 119. e. 25. p. 103, c. 49. p. 123. Cod. Carolin. 8. Bouqu. 5, 498.)

\*\*9 1. c.: "missa relatione". Rady Laur. maj. audy ann. Mett. und Adonis chron. (P. 2, 99). Es waren

<sup>9)</sup> l. c.: "missa relatione".

8) Bgl. Laur. maj. 749: missi fuerunt ad Zachariam papam interrogando de recibus in Francia, qui illis temporibus non habentes regalem potestatem, si bene fuisset annon, et Zacharius papa mandavit Pippino, ut melius esset, illum regem vocari, qui potestatem haberet, quam illum, qui sino regali potestate manebat; ut non conturbaretur ordo, per auctorita-tem apostolicam jussit Pippinum regem fieri. Bait, l. c. 59. Unm. 1, nenut mit Recht den Bericht naiv; aber treffend und ebenjo richtig erklärt er fich mit Loebell S. 12 gegen Cointius und Edhart, welche die gange Sendung und alle Berichte darüber für erdichtet halten.
4) Laur. maj. 749. Nach diesen Laur. min. 12, aber mit ausführlicher

es durch Fulrad, ganz ähnlich, wie wir das feierliche Schauspiel auch bei der Berurtheilung des Clemens gesehen haben, gefragt wurde, so konnte die Antwort nicht zweiselhaft fein. "Beffer und nüplicher scheine es ihm, daß Der König genannt murde und ware, der Dacht im Staate hatte, als jener, der falfchlich Konig genanut wurde" 1). Die größeren Lorscher Annalen fügen hinzu: "Damit nicht die Ord-nung verwirrt werde, befahl er (Zacharias), daß Pippin König

würde. "2)

Eine noch prägnantere Wendung hat der Vorgang durch Er-chamberts Feber bekommen "). Abgerechnet davon, daß ber ganze Borfall auf den hülfeflehenden Papit Stephan irrthumlich übertragen und baher die Unterhaltung mit den Gefandten in ein Bespräch zwischen bem Frankenfürsten und dem Rirchenoberhaupte umgewandelt worden ist, ist die Motinirung des Staatsstreiches hier in der schärften Beise wiedergegeben. Obwohl im Einzelnen falsch und unglaubwürdig, ist die späte Erzählung dennoch nicht zu verwerfen, weil fie in naiver Beije mahricheinlich bie Begebenheit bar-

ftellt, wie fie fich das Bolt überliefert hat.

Pippin wird als ein, burch den Namen eines Schattenkönigs trot eigener Macht von sellständigem Thun abgehaltener Beamter bargestellt, der Papst als höchster, fraft apostolischer Autorität befehlender Kirchenfürft. Der Papft verlangt Gulfe. Pippin antwortet: "Ich habe einen König zum Herrn, ich weiß nicht, was er beschließen will." Den ferneren Bitten fent er entgegen: Siehft Du nicht baß ich weber fonigliche Burbe, noch Gewalt habe? Die fann ich also Etwas davon thun!" Der Papst meint nun unwillig: "In Wahrheit, so ist co recht, weil Du solcher Würde nicht werth bist." Umsehrend aber fährt er fort: "Kraft der Autorität des heiligen Petrus befchle ich Dir: Scheere diesen (Childerich) und schicke ihn in's Kloster! Er ist weder sich, noch Anderen nüplich."

Rurg ber Papft gab feine Beiftimmung, vielleicht gar ben Befehl, daß Pippin die Stelle feines rechtmäßigen herrn einnehmen

iolle. 4)

4) S. Ercurs 25.

<sup>1)</sup> Ann. Laur. min. n. 12. 2) Laur. maj. 749. 3) Erchamberti breviarium. P. 2, 328.

# Geistliche Angelegenheiten. — Correspondenz des Bonifacius mit dem Papste. — Die Widersacher des Ersteren. — Erzbischof von Rheims. — Privilegium für Fulda.

Bir nahen uns dem Schlusse von Bonifacius' Leben und Wirsten. Vier Actenstücke, ein Brief des Bonifacius an Zacharias'), eine Antwort darauf'), ein Privilegium für Fulda') und ein Schreiben des Nomentaner Bischofs Benedict, des Vicedominus vom aposstolischen Stuhl'), an ihn, sind uns erhalten. Die alte Negsamkeit und der kirchliche Eifer, die auf das Kleinste eingehende Wißbegierde und Frömmigkeit, die Bescheidenheit und Demuth, ja selbst die Enst am Klagen sind dem alten Apostel geblieben. Allen diesen Richtungen seines Geistes sehlt aber der bedeutende Stoss. Die Klagesucht icheint daher gemildert zu sein, der Eifer, Großes zu schaffen, der Sehnsucht nach Ruhe und der Beschäftigung mit Kleinigkeiten Platzgemacht zu haben.

Zwar hören wir von Benedict über ihn, "daß er durch viele Drangsale und Stürme in Trauer gestürzt sei, durch gottlose Mensichen, falsche Bischöfe und Pseudopresbuter, hurcrische Geistliche und deren ungerechte Thaten und nichtswürdige Angriffe und den Zorn der seindseligen und verfolgenden Völkerschaften"); aber ich hege ernstes Bedensen, daß dieser Brief vom Jahre 751 sei<sup>6</sup>). Der eigene

3) Jaffe 1758. Dronfe, cod. diplomaticus Fuld. p. 2 und 3. Schannat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gil. n. 75. 1, 179.

<sup>2)</sup> Gil. 1, 181, n. 76. Jaffé 1757. Data II. non. Novembr. — imperante — Constantino — anno 32. — P. C. ejus anno XI, indict. 5. Alle Zeitneten treffen den 4. November 751 zusammen.

Dioecesis Fuld. 233.

<sup>4)</sup> Gil. 74. 1, 179.
5) Gil. 74. Praesens Lullus — presbyter - tuos nobis attulit affatus.
Quorum textus continebat, multis te necessitatibus et turbinibus esse tristatum per homines non timentes Denm et falsos episcopos atque pseudopresbyteros et fornicatores elericos corumque iniquas actiones pravasque immissiones, iram quoque inimicantium et persequentium gentium.

<sup>6)</sup> Nach all' ben Klagen icheint er mir aus ben ersten Jahren ber Pippinischen Regierung zu sein; benn wir besitzen Bonifacius' Brief vom Jahre 751 (Gil. 75.), ohne bag ber sonft klagelustige Mann Etwas von ben oben geschilderten

Brief des Apostels ist zwar nicht frei von Ergüssen seiner Sorgen; aber er gleicht mehr der Beichte eines geängftigten scrupulosen Gewissens an den vorgesetzten Scelenhirten, als dem Jammer eines Berfolgten '). In der letten Zeit stellt er Rückblicke über sein Leben an. Die Zeit der ersten Kämpfe läßt solche Selbstbetrachtungen in seis nem Beiste nicht aufkommen. Die Briefe Dieser Periode find baber im Ganzen frei davon. In den letten beiden dagegen bespricht er fein Verhältniß zu den früheren Päpsten und geistlichen Obersherren<sup>2</sup>). Durch den Frieden von außen beginnen nun die Kämpfe in seiner Seele.

Er erzählt nämlich dem Papste, daß er von Gregor II. den Auftrag hatte, bei seiner Mission nach Deutschland den rechtgläubis gen Prieftern beizustehen, die irrgläubigen zu bessern ober ihnen aus dem Wege zu gehen3). "Geiftig", sagt er, "habe ich den Gid er-füllt, weil zu ihren Entschlüssen und in ihren Rath meine Seele nicht kam; förperlich kounte ich mich aber nicht gang fern von ihnen

halten."

Es ist nun klar, daß die früheren Geschäfte bies Busammensein mit seinen Gegnern viel häufiger bedingten, als seine frateren, bag also in jener Stelle seine ganze Vergangenheit gemeint ist. Den anderen Auftrag, dem Papste stells Nechenschaft zu geben über Glauben und Sitten der Bekehrten, glaubt er erfüllt zu haben. (4)

Bu seinem Leidwesen sind aber die Franken nicht so fest in

ihren Zusagen, als er selbst; benn obgleich beren Fürsten einst' um Pallien für die eingesetten Bischöfe gebeten hatten, ja jogar einen

4) Daj.: Praecepit quoque — ut populorum, quoscumque visitassem, conversationem et morem apostolicae sedis pontifici indicarem, quod in Do-

mino confido me fecisse.

Angriffen berichtete. Die einzige Stelle, die darauf hindeuten könnte, geht auf die ganze Bergangenheit, nicht auf die des lepten Sahres. Der Papft, der sonst die ganze Vergangenheit, nicht auf die des letzten Jahres. Der Papit, der sonit seines treuen Dieners Leiden durch Troft zu mildern sucht, schweigt ebenfalls. Allerdings ist hier Lul als Ueberbringer des Schreibens (Vt. 74) genannt (praesens Lul), wie in dem von Bonisacius (Vt. 75), und nach dem Eingange könnte es wirklich aussehen, als käme Lul 751 zum ersten Mal nach Nom (obsecro, hunc presbyterum meum, portatorem litterarum mearum nomine Lul elementer suscipiatis). Indessen siehet auch ebensowenig entgegen, das als eine gewöhnliche Kürditte um freundliche Ausnahme anzusehen, und anzunehmen, daß Lul früher schon einmal in Nom war. Denn wir kennen weder alte Gesandischaften des Bonisacius, unch die Namen aller Volen (2. N. 2um Taken 743 2831 aben) bes Bonifacius, noch die Namen aller Boten (3. B. zum Sahre 743. Bzl. eben). Sit meine Bermuthung aber falsch, so ist diesnach das Bild durch Theilnahme des Benedict greller gefärbt, als durch Bonifacius' Leid. Der Brief gehört dann aber wenigstens nicht dem Jahre 750, wie bei Giles, fondern 751 an.

<sup>1)</sup> S. Gil. 75.
2) Daj. 75 und 78.
3) Gil. 75: Antecessor enim praecessoris vestri Gregorius, dum me ordinavit et ad praedicandum verbum fidei Germanicis gentibus misit, sacramento me constrinxit, ut canonicis episcopis et presbyteris in verbo, in facto et in consensu - adjutor fierem; falsos autem sacerdotes, hypocritas et seductores populorum vel corrigerem — vel abstinerem a communione ipsorum.

<sup>5)</sup> Vgl. ep. 55.

förmlichen Beschluß gefaßt haben muffen, sie immer von Rom zu holen'), so hielten sie doch hierbei nicht ihr Wort2). Bonifacius bittet daher um Entschuldigung; denn "nach seinem Willen wäre das Versprechen erfüllt worden"3). In der That gaben er und Fulrad, der ihm auch in anderer Noth bis in seine letzten Lebensjahre beistand und gefällig war, sich bedeutende Mühe, aber veraebens. 4)

Mächtige Männer, die vielleicht wegen Frewandels der Kirchenwürde entfleidet waren, wie Milo, Gewielieb u. m. A., aber darum ihrer Macht in gesellschaftlicher Beziehung nicht beraubt werden fonnten, mogen mit Trop ber Rirche Schaden gugufügen, ihre Guter zu behalten versucht und den geiftlichen Oberherren den Geborfam

verweigert haben. 5)

Neber die Wirren dieser Zeit giebt die Geschichte der Erzbischöfe von Rheims, befonders des Milo, so unklar sie auch ift, noch den besten Aufschluß und wird daber, obwohl nicht gerade das Sahr 751 berührend, am beften bier an die angeführten Stellen angefnüpft. Abel, für diesen Git von Bonifacins und den Franken bestimmt 6), konnte sich nicht lange darin behaupten. Der Wille des Volkes war bei ben firchlichen Fragen maßgebend?), und Pippin, wie fein Brnder, so günftig sie auch dem Bouifacins waren, gaben doch bei Collifionen mit mächtigen Großen, die vielleicht ihre neugegrundete Macht erschüttern kounten, in einzelnen Punkten nach. 8)

<sup>1)</sup> Giles 75: de palliis a Romana ecclesia petendis juxta promissa Francorum.

<sup>2)</sup> Daf.: - et adline differtur et ventilatur; quid inde perficere nolucrint, ignoratur.

<sup>3)</sup> Daf.
4) Hadriani epist. ad Tilpinum. Bouqu. 5, 593: Bonifacius archiepiscopus — et Fulradus Francorum archipresbyter — tempore Zachariae ct Stephani — multum laboraverunt, ut Zacharias — pallium archiepiscopo Remensi, Abel nomine — per deprecationem — Bonifacii transmitteret. — Die Mitwirfung des Fulrad dei schwierigen Augelegenheiten, alse gewiß auch in dieser, erkennt Benisacius selbst au. Gil. 79: tunn amicitiam, gunn saepe in

necessitatibus meis — fecisti.

5) Gil. 76: — Quid faciendum sit de excommunicato episcopo et apostolorum anctoritatem negligente. — Ferner: de Milone et ejusdem si-milibus, qui ecclesiis Dei plurimum nocent. Nicht von seinem Frivandel, sondern vom Schaden ist die Rede, den er den Riechen zufügt. Er ist also jest wenigftens in ben Angen des Papftes ein Laie. Bon einem andern Bijchof ist dies ausdrücklich gesagt. Das.: episcopus condemnatus — qui — res ecclesiarum post degradationem sibi vendicare nititur.

<sup>6)</sup> S. oben S. 50 ff.

<sup>7)</sup> do palliis a Romana ecclesia petendis — juxta promissa Francorum. Gil. 75: - Quod promiserunt, tardantes non impleverunt (also auf die Branten besüglich) et adhuc differtur et ventilatur; quid inde perficere no-lucrint, ignoratur. — Gil. 76: De episcopis Francorum et pulliis scripsisti, quod findla promissionem sunm nondum impleverunt; baber nicht auf bie Bifchofe, fondern auf bie Franken bezüglich; benn Abel und Arbebert find als " per testimonium Bonifacii" Gingefeste und ale feine Landelente gewiß feine treuen Anhanger. Bgl. Die gemeinfame Dagreget gegen Ronig Ethelbald. Gil. n. 61.

<sup>9)</sup> Das ift and Pagi's Unjicht. Critica 743 n. 7.

So muß auch die Pallienangelegenheit, über die ber Papft feine Auskunft erhielt, an gewissen Interessen der Großen gescheitert fein. Das wird aus Abels Geschichte erfichtlich; benn schon nach furzer Zeit verschwindet er aus seinem Sip und aus der Geschichte. Db er im Sahre 745 auf der Synode noch anwesend ist oder nicht, ift nicht genau zu ermitteln'). Drei Jahre barauf finden wir seinen Namen nicht mehr unter benen ber Bischöfe, welche bem Papft ihr Glaubensbekenntniß einfandten2). Später lebende Schriftsteller wiffen, daß er als Bijchof von Niheims eriftirt, bort Giniges erworben, angeordnet 3) und Urfunden mit seinem Ramen ausgestellt babe. 4)

Sein Ende fennen fie nicht b); aber Flodoard in seiner Kirchengeschichte von Rheims bewahrte uns einen Brief von bem Papfte Hadrian I. an den Erzbijdhof Titpin von Rheims, ben Rachfolger Abels, auf b), also einen ziemlich gleichzeitigen Vericht, nach welchem Abel "nicht erlaubt wurde, da (in seinem Sipe) zu bleiben, sondern er vielmehr ganz gottlos vertrieben wurde"?). Seine Bu-flucht scheint er nach dem Moster Lobbes genonumen zu haben. 8)

Der Urheber seiner Leiden war offenbar sein Vorgänger Milo, der Sohn eines Bijchofs von Trier, Lintwins, der, ein Schwestersohn des Bischofs Basinus, früher Herzog des belgischen Galliens, bann Mondy in seiner eigenen Stiftung Mettach geworden, sehr mildthätig und fromm, und seinem Obeim in der bischöflichen Burde von Trier gefolgt war<sup>9</sup>). Anfangs fromm, wie sein Bater, und dem

<sup>1)</sup> S. oben S. 73.
2) S. oben S. 105.
3) — Quod Remis — Abel quidam episcopus, qui in ea plura acquisierit vel ordinaverit. Folquini gest. abb. Lobiensium, P. M. 4, 58. Vgl. seine Quelle, Flodoardi hist. eccl. Remens. 2 c. 16: quaedam chartae insins episcopi reperiuntur nomine titulatae. 4) Daj. 5) Finis ejus, quis fuerit — scriptor nescivit (scin Gewährsmann

Alodoard).

<sup>6)</sup> Bouqu 5, 593. 7) Das.

<sup>8)</sup> Folquini gesta abb. Lobiens, P. Mon. Scr. 4, 58. c. 5 und 7. 9) Beyer, Urfundenbuch des Mittel-Aheins, n. 27. ©. 32: ut Leodonius episcopus, genitor Miloni et Vvidoni. Gesta Trever. Scr. 8, 161: Remis obiit (Liutw.) et a Milone, filio suo - relatus - ad Mediolacum sepultus est. Bal. Bever n. 7a. S. 10, wo unter einer Schenfung Lintwing, bort Leeboanus genannt, als Beugen unterschreiben Vvido comes - Ego Milo diaconns. - 1leber Die Perjenlichkeit Lintwins Gesta Trev. l. c.: Basinns, post quem Lintwinus Basini ex sorore nepos. — — Hie primo Belgicae Galliae dux omnia monasteria huius urbis largissimis honoravit donariis et praediis auxit. Postea super fluvium Saroam (Saar) in proprio suo congregationem monachorum institnit, ubi et ipse monasticae vitae habitum suscepit. Defuncto avunculo suo Basino episcopo successit, electus etiam a Remensibus et Laudnnensibus praefuit. Neber sein Begrabniß vgl. dieselbe Anm. oben. Ugl. ferner Beyer n. 255 S. 311: - quidquid Liutwinus dax in monachum conversus et postea hujus sedis sacer archiepiscopus in Branbach et in Birkenvelt in ecclesiis ant in omnibus appendiciis aliis ad habendum fratribus deo et S. Petri servientibus obtulit.

geiftlichen Stande angehörig, nämlich Abt 1), artete Milo aber fpater jo aus, daß er sich die Bezeichnungen "Tyrann" und "nur der Tonsur nach Geistlicher"2) einerntete und den Borwurf zuzog, er verftebe Richts von der Rirchenordnung und fei ben Sitten, Sandlungen und seiner Saltung nach ein irreligiöser Laie"3). Bon Rarl Martell, zur Zeit seiner Bürgerkriege, wurde er nach gewaltsamer Berjagung des Rigobert<sup>4</sup>) als Vischof von Nheims und Trier eingesetz<sup>5</sup>). Unter seiner Leitung litten die beiden Kirchen unsäglich. Der weltlich gesinnte Mann, der später auf einer Tagd durch einen Eber umfam ), vernachläffigte nicht nur die Rirchenangelegenheiten, so daß manche Diöcese unter ihm ohne Bischof, manche auf verschiedene Weise vertheilt, manche Geistliche von Borstehern einer anderen Diöcese ordinirt, gerichtet und in Schutz genommen wurden 7), und Geistliche, Priester, Monche und Nonnen nach Willfur, nicht nach geiftlichen Vorschriften lebten ); auch wurde das Rirchenvermögen von ihnen verschlendert und unter Laien vertheilt. 9)

2) Gest. Trev. 1. c. — Ferner: Hadriani epistola ad Tilpinum. Bouqu. 5, 593.
3) Daj.: nibil sapienti de ordine ecclesiastico. Bgl. Ann. 5.
4) S. Ann. 5.

8) Hadriani ep. l. c.: - alii episcopi de ipsa dioccesi Remensi diverso modo essent divisi et aliqui - sine episcopo - consistentes et ad alios metropolitanos episcopi et elerici ordinationem aliquando accipientes erant et refugia indebita habebant et a suis episcopis judicari et distringi non sustinebant et elerici et sacerdotes et monachi et sanetimoniales sino lege ecclesiastica pro voluntate et licentia vivebant.

<sup>1)</sup> Vita Rigoberti c. 12 f.: Acta Sanctorum ed. Boll. 4. Jan. Bgl. Beper 7a in der vorigen Ann.

<sup>5)</sup> Siehe zuerst Hadr. ep. l. e: donatus atque magis usurpatus contra Deum et ejus auctoritatem fuit ille episcopatus simuleum alio episcopatu et aliis ecclesiis a saccularibus potestatibus Miloni cuidam sola tonsura Clerico cet. (Hinem. opp. 2, 258. S. oben S. 30. Ann. 3.) Dann: Hinemari epist. 44. n. 20. Opp. 2, 731. — Es ist von Karl Martells Kriegen mit Ragenfried u. s. w. die Rede: — in Germanica, Belgica et Gallicana provincia omnis religio Christiana paene suit abolita, ita ut episcopi in paucis locis residui, episcopia laicis donata et rebus divisa fuerint, adeo ut Milo, qui tonsura clericus, moribus et actu et habitu irreligiosus laicus episcopia Remorum et Trevirorum nsurpans cet. — Mun erst die vita Rigoberti l. c. — Bgl. auch gesta Trevir. l. c. Ob dies 717, 721 oder 723 geschah, ift hier gleichgültig. S. Noths Beneficialweien S. 330. Ann. 66. — Bgl. über jeine Gegenwart bei einem Psacitum Gesta abb. Font. c. 7. P. 2, 279: coram Carolo majore domus — — in quo conventu interfuerunt hi episcopi Ebbo, Halduinus, Milo. — — Celebrata est hace evindicatio anno 3 regnante Theoderico juniore rege 14 Kal. Aug. Tulbiaco castro (723).

6) Gesta Trev. 1. c.
7) © 20mm. 8.

<sup>9)</sup> Daj.: Remensis ecclesia per multa tempora et per multos annos sine episcopo fuit et res ecclesiarum de illo episcopatu ablatae sunt et per laicos divisae, sicut et de aliis episcopatibus, maxime autem de Remensi metropolitana civitate. - Hinem. ep. 44. l. c. Bergl. Mum. 5. den Anfang bis usurpans insimul per multos annos pessumdedit. - Bgl. die Trieriche Chronil (l. c.), halb biefem, halb dem Sadrianischen Briefe entlehnt (als Beispiel ber Abhängigseit diene: Cum hoe Carolo Milo ad bella profectus est sola jam tonsura clericus, habitu et meribus irreligiosus. Vgl. Hinem.

Der habsüchtige Mann, von dem die Sage bezeichnend erzählt, daß er nur nach den Gutern der Kirche geftrebt habe 1) und seinen Borgänger Rigobert zum zweiten Male aus dem Bisthum versträngte, weil er ihm nicht die versprochenen Güter überließ2), wird nicht Anstand genommen haben, als Inhaber ber beiden Bisthümer sie für sich auszubenten und im Kleinen seine Anhänger, wie Karl Martell im Großen, zu beschenken. Ein geordnetes Kirchenregiment hätte natürlich diesem Treiben ein Ende gemacht. Es ist also begreislich, daß sich Milo mit allen Denen, deren Vortheile mit den seinen verflochten waren, mit aller Macht dagegen stemmte. Das geschah aber nicht blos in dieser Diöcese<sup>3</sup>), sondern auch in ande-ren, und mit welchem Ersolge, geht aus dem Sngrimm und der erzwungenen Nesignation bes Papstes hervor. Den Sieg können sie aber nur ihrer Macht zu banken haben, die bei Milo wenigstens erfichtlich wird, deffen Großonkel Graf und Bischof, beffen Bater Bergog und Bischof, beffen Bruder Graf und beffen Berwandte noch fraterhin eine bobe Stellung im Frankenreiche einnehmen 1), und da die beiden Frankenfürsten nicht principiell gegen Bouifacius find, sondern ihm wohl geneigt, so muffen fie eine gewisse Schen vor diesen Großen gehabt haben; so ist es zu erklären, daß sie ihre eigene Schöpfung, den Erzbischof Abel, nicht in seinem Amte erhal-

Unter solchen Umständen kounte sich natürlich ber sehnsüchtige Bunfch bes Bouifacius, die Kirche wieder in dem völligen Befit ihres Vermögens zu sehen, noch nicht verwirklichen; noch immer muß er fich mit bem ungern genommenen Erfat von einem Golidus für die Wirthschaft begnügen 6). Die Verhältnisse haben sich also seit dem Jahre 745 noch nicht geandert; nach wie vor wird für die ein-gehaltenen Besitzungen der Zins bezahlt, und es kann im Sahre 751 weber von einer Rudgabe ber Guter, noch von einer Einrichtung ber

Nonen- und Decimenabaabe die Rede fein.

ep. 44. S. 132. Anm. 5. und die Stelle: adeo, ut cleriei, sacerdotes, monachi, moniales sine lege eeclesiastica viverent et refugia indebita haberent. Bergl. Hadriani ep. S. 132. Anm. 8.) mit bem Zusape: in quibus (Rirthen) singulae olim congregationes, quae tam a Milone quam ab aliis tyrannis, ne dicam episcopis, rebus spoliatae, vix unum presbyterum sustentare possunt.

<sup>1)</sup> Vita Rigob. 1. c. 2) Daf.

<sup>5)</sup> Bonif. ep. Gil. 76: — de Milone — ct ejusmodi similibus, qui ecclesiis Dei plurimum nocent. — Bgl. Hadr. ep. oben S. 132. Ann. 9.

<sup>5)</sup> S. Erenre 11.

<sup>6)</sup> De censu autem ecclesiarum solidum de cassata suscipe et nullam habeas haesitationem, dum ex eo poteris eleemosynam facere cet. Gil. 76. Aus dem "suscipe" und der vorgeschsagenen Anwendung des Zinses kinses könnte man vermuthen, daß es sich um die Abgabe einer bestimmten, also seiner Diöcese handelt; indeß geht doch jedenfalls des Bonifacius Abneigung gegen die Entschädigung überhaupt darans hervor.

Papst und Legat sind der politischen Gegenströmung, dem Einflusse mächtiger Laien, den Beschlüssen der selbst in Kirchenangelegenheiten unabhängigen Frankenversammlungen gegenüber ohnmächtig; die moralische Gewalt ist noch nicht start genug, um überall undedingten Gehorsam zu sinden, die physische nur durch Hand in Hand
gehen mit dem Landesherrn groß. Dieser Fall tritt zwar setzt durch
das beiderseitige Bedürsniß ein 1). Aber Pippin steht vor einer fühnen That, die ihm ohnedies leicht die Gunst des Bolses verscherzen
konnte. Den mächtigen Großen der Kirche wegen mit Härte und
Bwang zu begegnen, war früher wohl leicht, sept aber gewiß unangemessen. Der Papst selbst, an dem Gelingen von Pippins Borhaben interessist?), durste ihn sept nicht durch das Bestehen auf den
Forderungen der Kirche in Gesahr segen.

Diesem Umstande schreibe ich es zu, daß er, auftatt wie früher seinem treuen Diener durch eindringliche Mahnschreiben an Fürsten und Bolf beizustehen, in Unthätigkeit verharrt und, den Bonifacius mit der ewigen Belohnung für seine vergebliche Mühe auf Erden und nit der jenseitigen Bestrafung seiner Gegner vertröstend, sich in frommen Nedensarten ergeht, ihm allenfalls auch, wie bei der Zinseangelegenheit, zur Nachziedigkeit und Geduld räth. Der Gedanke: "wenn sie Deiner Ermahnung solgen werden, werden sie ihre Seele retten, wenn nicht, werden sie untergehen, verstrickt in ihren Sünden; du aber, der du recht predigst, wirst deinen Lohn nicht verlieren"), kehrt in diesem Briefe in verschiedener Gestalt wieder. Dazwischen

blist die Waffe ohnmächtigen Borns, das Schimpfwort. 6)

An einer Stelle aber leuchtet geradezu das Interesse sür den fränkischen Landesberrn hervor, freilich augeregt durch das der Kirche gegenüber den Geiden. Bonifacius fragt nämlich?), ob er von den Slaven, die der Christen Land bewohnen, also wohl den thüringischen Gegenden und dem Lande der Bundesgenossen im letten Sachsenkriege, einen Tribut oder Zins nehmen solle. Der Papst bejaht es; sonst würden sie das Land als ihr "eigenes" in Auspruch nehmen; wenn sie aber einen Tribut gäben, würden sie wissen, daß

5) p. 182: Itaque propter hoc — nullum est tibi detrimentum coram Deo; te enim praedicante, si obedirent, salvi essent; sin autem ipsi peri-

bunt, tu autem salvasti animam tuam,

<sup>1)</sup> G. oben G. 124 ff.

<sup>2)</sup> Daf. 8) S. 133. Unu. 6.

<sup>4)</sup> Gil. 76. p. 185: Si acquieverint admonitionibus tuis, salvabunt animas suas; sin vero ipsi peribunt obvoluti in peccatis suis, tu autem, qui recte praedicas, non perdes mercedem tuam.

<sup>6)</sup> Hic — respuendus est. Quae communio est Christo et Beliul? (p.

 <sup>185.)</sup> Hic detestabilis est coram Deo et hominibus (p. 186).
 <sup>7</sup>) Φαf.: Etenim de Slavis Christianorum terram inhabitantibus, si oporteat censum accippre interrogasti. Gil.: Sclavis für Slavis.

das Land einen Herrn hat1). So fest war Chriftenthum und Herrsschaft in jenen Zeiten den heidnischen Wölsern gegenüber verwachsen.

Troft, Rath war also Alles, was der Papst gab und geben konnte; zum Glück bedurfte Bouisacins nach Vollendung seines Werstes keines größeren Beistandes. Die Masse der anderen Anfragen, mit denen er seinen vertranten Voten Lulus beauftragt, zeigt, wie sich der regsame Geist des thätigen Mannes auf Kleinigkeiten wirst. Der ihm zugewiesene enge Geschäftskreis zwang ihn, sich auch der unbedeutenderen Berussgeschäfte anzunehmen, und seinem kirchlichen Eiser war Größtes wie Kleinstes gleich wichtig zur Vernhigung seines eigenen Gewissens und zur Wohlfahrt der ihm anvertranten Seelen. Er fragt, welches Alter Geistliche haben müßten, um anstellungsfähig zu sein<sup>2</sup>), ob er, wenn es die Noth erheische, von den Vorschriften darüber<sup>3</sup>) abweichen dürse. Der Papst, nach der gewöhnlichen Lebensklugheit der katholischen Kürse, das höhere Ziel im Auge behaltend, sich den Verschlungen der Kirchenvorschriften und bestimmte als gesestliches Alter anzustellender Priester 30, als das unter Umständen nicht zu verwersende 25 Jahre.

Weiter fragt Bonisacins, ob das Auswaschen auch den Nonnen beim Abendmahl gestattet sei, serner über die in Gallien üblichen Segenssprüche und deren Mängel, über das Osterseuer, an wie viel Stellen der Predigt man das Kreuz schlagen müsse, was mit den von der "Königstrankheit" (morbo regio, Aussatz oder Gelbsucht) Behafteten, Thieren und Menschen, was mit tollen Hunden und Wölsen geschehen müsse. Ausgerdem fommen einzelne Punkte der Speisezeiesgebung zur Sprache, wann man rohen, wann gekochten Speckessein dürse.), ob der Gennß von Dohlen, Krähen und Störchen, Bibern, Hasen n. s. w. erlaubt seis. Der Papst verbietet ihn, in-

dem er auf die heilige Schrift verweist.

Alle diese Fragen sind hanptsächlich für die Eulturgeschichte jener Periode interessant. Es sind hier, wie in allen Zeiten der ersten Volksentwickelung, die Priester die Träger der Vildung; sie sind nicht blos die Lehrer, sondern auch die Nerzte des Volkes. Die Religion fümmert sich nicht nur um das Seelen-, sondern auch um das körperliche Heil ihrer Gläubigen und mischt sich in die Angelegenheiten des Essens und der Körperpflege. Endlich fragt Vonifacius den Papst, ob man vor der Verfolgung der Heichen

<sup>1)</sup> Daf.: si enim sine tributo sederint, ipsam quandoque propriam sibi vendicabunt terram; si vero tributum dederint, norunt dominatorem ipsam habere terram.

<sup>2)</sup> Gil, 76: — inquisisti — si ante tricesimum annum liceat sacerdotem ordinari.

<sup>3)</sup> Daj.

<sup>4)</sup> Daj.

<sup>5)</sup> Daj. S. 185. 6) Daj. S. 183.

bürfe<sup>1</sup>). Der Märtyrer, der später in hohem Greisenalter den Tod für seinen Glanden förmlich suchte, mußte sich natürlich die Frage vorlegen, ob nicht ein Ausweichen eher Feigheit und Verrath seiner Aufgabe, als Klugheit zu nennen sei. Es ist schade, daß wir nicht mehr wissen, welchen Eindruck des Papstes wieder klug vermittelnde Antwort machte. Dem Ascetifer war sie gewiß nicht streng genug. Der Papst besiehlt, wenn möglich, einen Ort aussindig zu machen, wo er predigen könne, d. h. also, wo seine Lehren mit größerer Mäßigung aufgenommen würden, wenn er aber die Verfolgung nicht ertragen könne, eine audere Gegend zu betreten<sup>2</sup>).

Bum ersten Male theilt Bonifacins auch dem Papste von seinem Kloster in der Waldeinsamkeit mit³), von seinem Plane, dort zu ruhen, von den streng enthaltsamen, von ihrer Hände Arbeit lebenden Mönchen dort in der Mitte der vier Völker, der Sachsen, Thüringer, Hessen und wahrscheinlich Baiern, denen er gepredigt⁴). Sein Wunsch geht nun dahin, "in dem trauten Versehr und dem Dienste des Papstes zu leben"5). — Der Papst entspricht diesem in seiner Antwort freisich anders gesaßten Wunsches). Er giebt ein Privilegium für Vonifacius und seinen Nachsolger, das uns in seiner wahren Korm nicht mehr bekannt ist, weil es das Unglück hatte, vom achten dis zum achtzehnten Sahrhundert verschiedene Male Zankapsel zu werden zwischen dem Abte von Kulda und den geistzlichen Vürdenträgern von Mainz und Würzburg. Es hat wohl in Folge dessen gewisse Aenderungen ersahren?), die eine genane Entzwickelnug des ursprünglichen Inhalts verhindern. Sedoch bezog es sich wahrscheinlich auf die freie Abtswahl.

sich wahrscheinlich auf die freie Abtswahl.

Das Alles sind Punkte, die dem Lul und seinem Begleiter theils mündlich, theils schriftlich aufgetragen sinds). In dem vorshandenen Schreiben des Bonifacius ist aussührlich nur von drei Augelegenheiten die Nede, von seiner Gemeinschaft mit den Gegnern, von den Pallienangelegenheiten und seiner Bitte um ein Privileg für Fulda. In derselben Neihenfolge beautwortet Zacharias diese Punkte. Der Brief ist zuerst vorgenommen. Die übrigen münds

<sup>1)</sup> Daf.: - si licent persecutionem paganorum fugere an non?

<sup>2)</sup> Daj.: si locum inveneris, insta ad praedicandum illis; si autem supporture non valueris cornin persecutionem, habes praeceptum Dominicum, ut in aliam ingrediaris civitatem.

<sup>3)</sup> Gil. 75 p. 181: Est praeteren locus etc.

<sup>4)</sup> Daf.: in medie nationum praedicationis nostrae und quatuor populi, quibus verbum Christi diximus, in circuitu loci luijus habitare dinoscuntur.

<sup>5)</sup> Daf.: Cupio enim — in familiaritate Romanae ecclesiae et vestro servitio inter Germanus gentes, ad quas missus sum, perseverare et praecepto vestro obedire. S. (Excuré 26.

<sup>6)</sup> Gil 76 p. 183: Petisti, – nt illud — momsterium nomine tuo privilegio sedis apostolicae munire deberenus, quod votis tuis acquiescentes ordinavimus juxta desiderium et petitionem tuam.

<sup>7)</sup> S. Ercurs 26.

<sup>8)</sup> Gil. 75: tam in verbo, quam per scripta.

lichen und schriftlichen Bestellungen sind also das, was er bennächst beantwortet. Er beutet das auch ansdrücklich an. Bonisacins hat sich wahrscheinlich in verschiedener Zeit Notizen als Stoff sür den abzusendenden Brief?) gemacht, und sie für diese Gesandtschaft ause bewahrt; sie sind daher ohne Ordnung gegeben, vorgetragen und durch einander beantwortet. Die Menge der Anfragen ist wohl die Ursache, warum sie nicht sämmtlich in dem erwähnten Briefe ausetreten, sondern von den Boten mündlich erledigt werden müssen, und wohl erst in zweiter Neihe das anvertrante Geheimnis.

## Cap. XVII. 752.

## Geistliche Angelegenheiten. — Verkehr des Bonifacius mit dem König und Fulrad.

Bonifacius scheint sich vor und nach der Krönung Pippins meist in den Gränzländern Sachsens aufgehalten zu haben; die Anstrage, ob man der Berfolgung der Heiden bei der Predigt des Evangeliums sich entziehen dürfe, ob die Slaven einen Zins zu entrichten hätten, führen darauf hin, und als Zacharias gestorben war und Stephan seinen Sit am 19. März 752 eingenommen hatte, entschuldigte sich Bonisacius bei ihm, daß er so spät Briefe und Boten zur Beglückwünschung sende ); er wäre mit der Herstellung der

4) Gil. 78. ©. 188: — tarde missum meum et litteras meas ad praesentiam vestram direxi. Sed hoc ideireo contigit, quia praeoccupatus fui

<sup>1)</sup> Gil. 76: Interea tuus gerulus Lul cum caeteris suis comitibus, quae injuncta fuerunt a tua — Sanctitate — omnia liquidius suggerentes innotuerunt.

tuerunt.

2) 75: quaedam per litteras notata ostendere.

3) Das. S. 180: habet enim secreta quaedam mea, quae soli Pictati vestrae prositeri debet. Welcher Natur biese Geheinnisse sind, ist nicht zu entscheiden; es können ebensozut Dinge sein, die Zacharias nachher schriftlich beantwortet hat, über den Census, über Mise Mise u. s. w., vielleicht auch über Luss Bischofserhebung, wie über Pippins Pläne. Ich kann so wenig das Erstere, wie Rettberg das Lestere beweisen; an selche Grundlagen dars man am wenigsten Betrachtungen über das Misverbältus zwischen Benisacius und Pippin ankunffen, wie der genaunte Kirchenhistoriker es that.

4) Gil 78 S 188: — tarde wissum meum et litteras meas ad prae-

Rirden beschäftigt gewesen, von denen die Keiden 1) mehr als dreikig

angegündet hätten.

Denfelben Gifer, der ibn noch im Alter zu gesteigerter Thatigfeit anspornt, verspricht er, wie seinen drei Vorgängern, so auch dem neuen Papste; "denn wenn ich bei jener Sendung (vom papstlichen Stuhle), die ich 36 Sahre hindurch (besser: 34 Sahre) aussührte, Etwas zum Nupen der Kirche that, so wünsche ich es weiter zu erfüllen und zu vermehren"2). Demuthig, wie immer, bittet er gegen=

theils um Berzeihung. 3)

Wie er scinem Oberhaupte tren dient, so ift er daukbar und liebevoll gegen seine Untergebenen und Genossen. In einem Briefe ans seinen letten Lebensjahren 1) an Fulrad, den damaligen Erzfaplan Pippins, bittet er mit einer folden edlen Wärme für fie, daß ihn dies allein schon über den Kreis der Menschen gewöhnlichen Schlages binwegheben würde. Rrantheit und Schwäche qualten ibn in den legten Jahren; er fühlte sich dem Tode nahe b) und kann nicht sterben, ohne über das Schickal seiner Treuen sich vergewissert zu haben. Er läßt daher den König bitten, ihm anzuzeigen, "welden Lobn er nachber (nach seinem Tode) ihnen geben wolle; Denn es find fast Alle Fremde, Einige Presbyter, an vielen Orten zum Dienst der Rirchen und der Bölker angestellt; Einige sind Mouche in unsern Bellen u. f. w.; auch einige Alettere, die, seit langer Beit mit mir lebend, mit mir gearbeitet und mich unterftust haben. — Um diese Alle bin ich bekümmert, daß sie nach meinem Tode nicht an Grunde geben — und daß die Bolfer an der Gränze der Seiden nicht das Wesets Chrifti verlieren. "6)

Den lang gehegten Wunsch, noch bei Lebzeiten einen paffenden Stellvertreter zu wählen und vom Parft und Rönig bestätigen zu laffen, bringt er jest endlich zur Reife. Bur feine Genoffen ift er babei nur beforgt; für fie will er einen Leiter, Lehrer und Rathgeber,

in restauratione ceclesiarum, quas pagani incenderunt, qui per titulos et

cellas nostras plus quam 30 ecclesias vastaverunt et incenderunt.

5) Gil. 79: illi referas (Pippino), quod milai et amicis similiter esse videtur, it vitam istam temporulem et cursum dierum meorum per istas infirmitates cito debeam finire. Lgl. v. Bonif. c. 32 oben S. 113.

6) Gil. 79.

<sup>1)</sup> Daf. Es ist zweiselbaft, ob er die Friesen oder Sachsen meint. Könnten wir Pippins Zug nach Sachsen 753 als Nachefrieg betrachten, dann mußten wir ber Richtung nach fagen, baß bie Berwuftung webt von ben Weftfalen ausgegangen und an ben rheinischen ganbern Auftrafiens verübt werben fei, alfo an bem eigentlichen Bebiete von Maing. Nehmen wir aber feine, nicht lange barauf fotgende Miffionothätigkeit in Arfectand als eine Tolge biefer Ginfalle, fo wären bie Friesen die Bermuster.

<sup>2)</sup> Gil. 1. c.
3) Daf.
4) Gil. 79. C. 189. Dieser Brief, wie n. 80, find jedenfalls nach der Krönung Phypine, weil biefer ale König barin bezeichnet wird; aber ungewiß, ob and bem Jahre 752 ober 753. Ich nehme fie bierher, um bes Bonifacins Bild zu vollenden, und zu zeigen, daß seine Stellung zum König keine schiefe war.

"weil meine Presbyter an der Heidengränze ein armseliges Leben führen; Brot zum Effen können fie zwar bekommen, aber keine Aleider, wenn fie nicht woandersher einen Rathgeber und Beiftand

haben, — wie ich jene unterftütte. "1)

Große Erwartungen in diefer Beziehung hogt er von Eul, feinem lieben Cohne"2), feinem Cdbuler von großer geiftiger Begabung<sup>3</sup>). Zu seinem geistlichen Hulfsgenossen und Mitbischof hat er ihn schon gemacht<sup>4</sup>), und zwar nuß dies nach dessen Rünkschr von Rom gewesen sein; denn noch wird er dort Preshyter genannt. In diesem würden die Monche einen Meister und Lehrer ihrer Regel und die Wötter einen trenen Prediger und Hirten haben 5). Er bittet alfo den König, diesen Mann an feine Stelle zu seten 6), und Dip= pin erhörte diesen Wunsch '). Eul wurde wirklich Bischof. Bonifacius fcbeint auch einen Spnedalbeschluß beswegen burchgeset zu haben ). Nach der Einsetzung führte er ihn nach Thüringen und empfahl ihn allen Edlen jener Gegend, damit fie ihm beiftanden ); benn sein specieller Auftrag mar, den armen Geiftlichen und Predigern des Evangeliums in Thuringen beigufteben, die angefangenen Rirchen daselbst zu vollenden und die Gemeinden zu unterrichten. 10)
Fast als hätte die Freude über die Gewährung seiner Vitten

den alten Mann gefräftigt, wird er wieder gesund und bietet dem Rönig unter rührenden Danksagungen wieder seine Dienste bei ben Synoden an 11). Bonifacing' Berhaltniß zum Konig ift alfo nach

7) Gil. 80: petitionem nostram elementer exaudire dignati estis (Gil. S. 191) et senectutem et infirmitatem consolari. — Vita Bonif. c. 10:

"Auf Pippind Rath" foll er ihn eingesett haben.

<sup>1)</sup> Daf.

<sup>2)</sup> Daf.: filiolum meum.
3) Vita Bonif. P. 2, 348: suum ingeniosae indolis discipulum. 4) Gil. 79: coëpiscopum Lullum. - 751 ift er nech presbyter. Bergl.

Gil. 74. 75. <sup>5</sup>) Gil. 79.

<sup>6)</sup> Anf. Der Brief, an Hulrad gerichtet, ist offenbar aus zweien zusammen-gestossen. Ein Brief an den König hat den an Hulrad begleitet, und der letztere dazu gedient, den Erzkaplan zur Abgabe und Besürwortung des ersteren aufzu-serbern, ähnlich wie dei den Briesen au Herzefried und König Ethelbald. (Gil. 61 und 62.) Bielleicht von "propteren deprecor celsitudinem", vielleicht von "do his omnibus" beginnt der zweite mit directer Rede "celsitudinis vestrae" u. s. w.; daher rührt vielleicht Rettberge Irrthum, der diesen Titel für den Fulrads hielt, Bonisacius also bei "dem vielbermögenden Maune in den unterwürfigsten Ausdrücken" (Nettberg S. 385) um Erhörung einer Bitte betteln sah; aber es ist zu klar, daß diese nuterwürfigen Ausdrücke theils die der Freundschaft, theils auf Pippin bezüglich sind. (Bgl. Delsner l. c. S. 18.)

<sup>8)</sup> Vita Bonif. auet. presbytero Mogunt. P. 2, 356. n. 8: synodali auctoritate - Lullum ordinavit.

<sup>9)</sup> Dal. 10) Will. vita Bonif. c. 11. P. 2, 349. — Bgl. Gil. 79. 11) Nunc autem, gloriose fili, cognoscas, quia per misericordiam Dei credo, quod possim in servitio vestro iterum esse. Propterea petimus vos, ut nobis indicetis, si ad placitum vestrum debenmus venire (nicht "bürfen", jondern "jollen"), ut vestram voluntatem perficiamus.

Ausdruck und Inhalt dieser Briefe nicht nur nicht feindselig, sondern eher zärtlich zu nennen<sup>1</sup>). Daß ein betrügerischer Untergebener sich vom König durch lügenhafte Verdrehung der Thatsachen einen Befehl herausgelockt hat, ihm Gerechtigkeit zu thun, darf dabei nicht irren<sup>2</sup>). Im Einverständniß mit dem Herrscher, wie am Anfange der Regierung Pippins, sließen ihm auch seine letzen Lebensjahre hin.

2) Gil. 80: Quidam servus ecclesiae nostrae et ipse mendacissimus, qui nos arte fugichat, Ansfrid nomine, veniens ad nos cum indiculo vestro, rogans, ut justitiam faceremus, misimus illum ad vos cum ipsis litteris cum misso nostro, ut cognoscatis, quia mentitus vohis est, petentes, ut nos mercede vestra defendatis contra tales falsarios et corum mendaciis

non credatis.

<sup>1)</sup> Bgl. übrigens Delsner l. c. Pippin erfüllt dem greisen Bonifacius alle seine Wünsche, sept Lul ein, sorgt für seine treuen Genossen, bestätigt ihm das Privilegium für Fulda; Bonisacius erkennt das auch an (Gil.: illi gratias referas de omnibus pietatis operibus, quae meeum keeit; vgl. Gil. 80: Celsitudinis vestrae — consolari), ist voll von Ansdrücken der Ergebung, Achtung, Freundschaft, Dankarteit (vgl. Delsner S. 19. Gil. 79. 80). Wo liegt da die Keindschaft? Wenn man hier nicht ein iuniges Verhältnig annehmen dürste, so träse dem Charakter des Bouisacius ein mehr brandmarkender Vorwurf der seilsten Kriecherei und Heuchelei. Alle Behauptungen Rettbergs, auch die von der demnithigen Bitte um Zutritt bei Hofe, beruhen auf salschung. Bonisacius war krank, ist "durch die Varmberziskeit Gottes" wieder gesund und kann jett, nachdem er die Synoden der Kränklichkeit wegen nicht beindt hatte (vgl. oben S. 113. Anm. 7), wiederum im Dienste des Königs sein. Deshalb bittet er, ihm anzuzeigen, "ob er zur Versamulung des Königs seinen solle, um den Willen dessehen von Bonisacius ein so günstiges war, wo er mit der Welt zerfallen, sie gemieden und den Märtyrertod ausgesucht haben soll, so war wohl nie ein Misverhältniß zwischen beiben.

## Weltliche Angelegenheiten. — Kämpfe in der Provinz Narbonne. — Theilung von Kirchengütern. Tod Lantfreds und Geburt Karlmanns. Wahl und Krönung Vippins.

Durch zwei, leider wenig ober fast gar nicht aufgehellte, ja sogar streitige Thaten scheint Pippin die Zuneigung des Volkes und der Geistlichkeit sich haben erwerben und so die auf dem unsicheren Boden der Unrpation aufgerichtete oder vielleicht bald barauf auf-

zurichtende Macht befestigen zu wollen.

Pippin nahm nämlich im Jahre 752 ein Werk auf, das sein Vater rühmlich begonnen, und durch das er sich als die Stütze der abendländischen Chriftenheit erwiesen und fich und seiner Familie Achtung und Macht erhöht hatte, nämlich die Vertreibung der Caracenen aus dem Frankenreiche. Den Arabern jesten die Siege Rarl Martells 1), mehr noch der Parteihaß, die Nationaleifersucht der einzelnen Stämme, ber Ehrgeiz einzelner Saupter und ber burch Alles gufammen leidenschaftlich entbrannte, nie ruhende Bürgerfrieg in Spanien bei ihrem Vordringen nach dem Frankenreich eine Granze2). Aus Man= gel an Unterftützung von Seiten ihrer spanischen Glaubensgenoffen konnten beshalb die Saracenen in Septimanien, Gothien, wie es die Franken nach der ursprünglichen Bevölkerung nannten, ober nach arabischer Bezeichnung Arbuna, diese fünfte, von dem Emir El Horr eroberte 1) und von Susseph el Fehri eingerichtete Provinz 5) nicht behaupten 6). Bu diesem eroberten Gränglande gegen die Franken gehörte das Kustengebiet des Frankenreichs von den Pyrenäen bis zur Rhone, mit vielen alten blühenden römischen Provinzialstädten,

 <sup>1)</sup> Lembke 1, 284 ff. 291 ff.
 2) Daf. 277. Cap. 2.

<sup>3)</sup> Arbuna bei den ann. Guelf. und Nazar. 756: excepto custodes directos ad Arbonaun — ist also nicht Irrthum des Schreibers, sondern die arabische, ihm vielleicht nicht einmal verständliche Benennung von Narbonne.

4) S. A. Conde, Geschichte der Herrschaft der Mauren in Spanien. Deutsch von K. Rutschmann. Kartsruhe 1824. Bb. 1, 69.

5) Lembte 1, 313 f. Conde 1, 127.

<sup>6)</sup> Bgl. M. Reinaud, invasions des Sarrazius en France cet. Paris 1836. p. 76.

vor allen Narbonne, Maguelonne, Carcassonne, Nismes, Beziers, Agde u. s. w. '), Städte, die Karl Martell den Händen der Araber zwar entrissen, und deren Mauern er zum Theil gebrochen hatte 2), die er aber wegen der großen Entsernung, troß der mitgenommenen Geißeln, auf die Dauer nicht behanpten konnte 3). Die christlichen Bewohner des Landes benutzten die Wirren in Spanien, um das lästige Joch des Glaubensseindes und Unterdrückers abzuschnteln. 4)

Insseph el Fehri, der Emir der pyrenäischen Halbinsel, sandte deswegen, also etwa in den letten vierziger Sahren de, seinen Sohn Abderrahman, genannt Abdulaswad, und eine Schaar ansgesuchter Truppen zu Fuß und zu Pserde; ihn begleitete Ocaili, ein Vetter Samails, des trenen Freundes von Jusseph, und Hänptling über die Syrier, sowie Suleiman ben Xiheb, welcher ägyptische Truppen führte.

Die ununterstützten Gothen find gewiß besiegt und nach orienstalischer Art durch Schwert und Steuern für ihre Freiheitsversuche

hart bestraft worden. 7)

Sei es nun, daß die Magen des unterdrückten Volkes zu seinem Ohre drangen, Pippin fügte zu dem Verdienste eines Veschüßers des römischen Stuhles und seiner Gesetze, eines Verbreiters des chriftslichen Glaubens unter den Heiden, noch das eines Versechters des Christenthums gegen die Saracenens). Noch im Sahre der Krös

3) Sie werben nech in der Eintheilung des Jusseph el Fehri, der erst 746 Emir von Spanien wurde, erwähnt, sind also von Reuem wieder untergeordnet. Conde 1, 124 ff.

nien, als die Bürde "unperrime nactus" begeichnet wird (l. c. additum. l, p. 40).

8) Ann. Mett. 752: P. rex exercitum duxit in Gothiam Narbonnunque civitatem, in qua udhue Saraceni latitabant, obsedit. Temptatis itaquo plurimis argumentis, munitissimam civitatem capere non potnit.

<sup>1)</sup> Daf. 2) Lembte 1, 291 ff.

<sup>4)</sup> Das. 127 f. Byl. chron. Moissiacense 752. P. 1, 294 ff.: Ansemundus Gotus Nemauso civitatem, Magdalonam, Agathen, Biterris Pippino regi Francorum tradidit. Ex eo die Franci Narbonam insestant. Das. 759: Franci Narbonam obsident datoque sacramento Gothis, qui ihi erant, ut si civitatem partibus traderent Pippini regis Francorum, permitterent eos legem suam habere, quo sacramento Gothi Sarracenos, qui in praesidio illius erant, occidant, ipsamque civitatem partibus Francorum tradunt. — Conde, 1, 166 ff. (756), 175.

<sup>5)</sup> Ligl. Ann. 3. 6) Conde, G. 127 f.

<sup>7)</sup> Waifar soll zu ihrer Unterstützung nach Reynaud I. e. S. 77, neuerdings auch nach R. Dorr: De bellis Francorum einn Arabibus gestis (Diss. inang. Regimonti Pr. 1861) p. 9. einen Einfall nach Septimanien gemacht baben, aber der Besag sehlt; wahrscheinlich meint er die Stelle in ehren. Moissineense (P. 1, 294): His temporibus Jusseph — ibn — Abderrahman, tyrannide assumpta, super Saracenos in Spania regnat — Waisarins princeps Aquitaniae Narbonam depraedat. — Sellte sich aber auf diesen Einfall cont. Fred. c. 124 bezieheu: Gothos regi, quos dudum Waisarins contra legis ordinem occiderat, ei solvere deberet, so geht darans herver, daß Waisar nicht die Gothen unterstüpend, sendern sie angreisend Narbonne geptsmert hat. Mis Zeit des Einfalls ninmt Derr das Zahr 747 an, weil Jusseph, 746 Emir von Spanien, als die Wirde gumperrime nactus" bezeichnet wird (L. c. additum. I, p. 40).

nung wollte er fich in den Augen eines glaubenseifrigen Bolfes der Krone nicht unwerth zeigen. Er führte selbst ein Heer nach Gothien. Die gegen die Araber erbitterten Bewohner erleichterten ibm die Eroberung des Landes. Ein vornehmer Gothe, Ansenundus, übergab, sei es als Leiter einer weitverzweigten Berschwörung oder als Gerr der von den Gothen im Aufstande vielleicht besopten Städte ober, wie das mitunter vorkam'), als ein von den Arabern eingesetzter driftlicher, aber abtrunniger Beamter, die Städte Niomes (Nemauso), Magueloune (Magdalona), Agte (Agathen) und Beziers (Biterrae)2). Der lette Puntt, der den Arabern blieb, mar Narbonne, eine äußerft feste Stadt 3), deren Wälle ichon den Waffen Karl Martells mit Erfolg getrogt hatten ), und we auch nech zu Pippins Zeit eine sarcenische Besagung sich hielt ). Der Frankenstönig belagerte sie, nachdem er verschiedene Mittel, wahrscheinlich Runfte der Ueberredung oder Einverständniß mit der driftlichen Bevölkerung, vergeblich angewandt hatte ); aber seine Anstrengungen waren, wie die feines Baters, fruchtlos.

Er zog daher, gewöhnt, nicht länger als einen Sommer ben Rern des aufgebotenen Beeres der Franken von Berd und Scholle zurückzuhalten, in die Beimath zurück?), vielleicht aber auch wegen der Rabe des Schauplages gegen Waifar, der ichen damais Empe-rungsgelüste gezeigt haben soll's); aber wie Pippin viel Neues schuf und begann, zuerst das Märzfeld in ein Maifeld verwandelte, zuerst mehrere Sahre hindurch in Feindesland verblieb, so machte er auch hier den Versuch, ein kleines Velagerungs= oder Beobachtungsheer gurudgulaffen, Das unaufhörlich Die Ctadt und ihre Burger durch Einfälle, Ueberrumpelnngen und Wegnahme der Lebensmittel benn= ruhigen sollte 9). Die Belagerung zog tich in dieser Weise, nicht ernstlich unterstützt, nicht ernstlich gehindert, 6 Jahre hinaus 16), bis

<sup>1)</sup> Lennbke, 1, 314. 2) Chron. Moiss. 752. P. 1, 294. S. oben S. 142. Anm. 4. Es heißt: Pippino regi Francorum tradidit. Ich hebe das herver, weil Manche dem Bericht ber ann. Mett. nicht trauen, bag Pippin felbst gegen bie Saracenen gezogen fei.

<sup>3)</sup> Ann. Mett.: munitissimam civitatem.

<sup>4)</sup> Lembfe, 1, 292 f. 5) Ann. Mett.: in qua adhue Sarraceni latitabant. Chron. Moiss. 759: Sarraceni, qui in praesidio illius erant.

6) Ann. Mett. 752: Temptatis igitur plurimis argumentis.

<sup>7</sup> Daj.

<sup>8)</sup> Chron. Moiss. 752: Waifarium, principem Aquitaniae, P. persequitur, co quod nollet se ditioni illius dare, sicut Eudo fecerat Karolo patri. 9) Ann. Mett. l. c.: — custodia ibi relicta, cottidianis irruptionibus illos cives afflixit. Chron. Moiss. 752: ex eo die Franci Narbonam infestant. 756, Ann. Guelf, et Naz.: Franci quieverunt excepto custodes directos ad Arbonam. — Nach Reynand I. c. S. 78, der Ibn Alcouthya fol. 75. citirt, foll Anjemmndus die Truppen geführt, aber ben Tod durch Saracenen-hand gefunden haben, und das Belagerungsbeer durch eine wuthende Sungeronoth an feiner Thätigfeit verhindert worden fein. 10) Ann. Mott.: per triennium. Vergl. Ann. 9. Gervas. Tilburiensis

Pippin im Jahre 759, mehr durch den Haß der driftlichen Ginwohnerschaft Narbonne's gegen ihre spanischen Dränger, als durch eigene Kunst, wieder Vortheile errang.

Wenn er in der Achtung der franklischen Christen überhaupt burch diesen Feldzug um einige Grade steigen mußte, so band er in demselben Sahre die ohnehin ihm schon ergebene neue Geistlichkeit durch einen Gnadenact an sich, über den leider nur von ausammenhanglosen, durch sehlende Worte zerstückelten und daher widersprechend ansgelegten Stellen') eine dunkele und unfichere Auskunft ertheilt wird. Pippin, sahen wir früher, hatte schon mit seinem Bruder vereint die Geistlichkeit wegen des geraubten Vermögens zu tröften und zu entschädigen versucht2). Bonifacins war mit der Art und Weise der Abfindung nicht recht einverstanden. Der durchgreifende Refor= mator ließ nur ungern um den Besitz der seiner Fürsorge anver= trauten frankischen Rirchen markten. Wie er dem Papft zu verschiedenen Zeiten klagte, daß die Kirche für ihren Verluft nur mit einer geringen Entschädigung abgefunden werde<sup>3</sup>), so mag er auch Pippin keine Ruhe gelassen haben, bis dieser auf seine Mahnung eine Mückerstattung bewilligte; aber wieder trug Pippin, wie 745 auf dem Liftinenfischen Concil, den Umftänden Rechnung, d. h. seiner eigenen Lage und seinem Berhältnisse zu den gegenwärtigen Inhabern der Güter. Wie er damals einen Bermittelungsvorschlag durchsetzte, der Kirche ihr Anrecht auf ihr Vermögen und sie durch Bewilligung eines Zinses vor Noth mahrte, dagegen die zeitweiligen Inhaber nicht plöglich der benugten Güter berandte, so ging er wieder nur einen Schritt vorwärts. Er gab nicht alle, sondern nur die Hälften oder Drittheile der Güter einigen Bisthumern zurud, mahricheinlich denen, die viel außen stehen hatten, und wieder solche gandereien, deren Nießnuger seit 745 verftorben oder bereit waren, der Bestim= mung des lebenstänglichen Genusses freiwillig zu entjagen.

Wie Pippin damals eine völlige, aber allmählige Restitution in Aussicht stellte nach dem verschiedenzeitigen Aussterben der Beschent= ten, so gab er bei dieser theilweisen Ruckgabe, um die Gemuther freundlich zu erhalten und einen Balfam auf die Bunde zu legen,

p. 940: din. Conde 1, 175 sedys Jahre und einige Monate, also bis 759. In der That erzählt die Chronit von Medisac erst 759 von der Einnahme Marbonne's. S. 142. Mnn. 4. Bgl. Dorr 1. c. S. 10.

1) Ann. Guelf., Naz., Alam. 751: Res ecclesiarum descriptas atque divisas. — Laur. maj. 750. cod. 9 (Ann. Bertiniani) Perf 1. 138: — Pippi-

nus monento sancto Bonifacio quibusdam episcopatibus vel medietates vel tertias rerum ... - promittens in postmodum omnin restituere. - Die Lucke ber zweiten Stelle füllt Perty (Mon. 1. 138. Annu.) mit "reddidit", Edhart (Franc. Orient. 1, 494) mit "abstulit" and, nimmt also im Sinne Nothe (Geschichte bes Beneficialwesens S. 335 f.) wieder eine theilweise Sacularisation an.

<sup>2)</sup> G. oben G. 76 ff. 3) S. S. 133. — Wait 1. c. 3, 64 vermuthet, daß diefe Ruderstattung von ber Verfammtung zu Coiffons, nach ber Königewahl beschloffen worden fet, und in dem monento sancto Bonifacio findet er eine Bestatigung, daß Bonifacins wirflich bei Pippins Erhebung anwesend und thatig gewesen fet.

das Bersprechen, später Alles zuruckzuerstatten 1); aber noch zu Karls des Großen Zeiten ist das Gelübde nicht erfüllt. Der Himmel schien ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen und gab ihm im Sahre 751 zwei Garantien mehr für eine ruhige und nicht blos für seine Person geschaffene Regierung. Wie er fast alle seine politischen Gegner überlebte, Sunold von Aquitanien, Dbilo von Baiern, frater Grifo, Aiftulph, den Longobardenkönig, und Waifar von Aquitanien, so starb auch in diesem Sahre sein alemannischer Feind, Berzog Lantfred2), von dem er freilich dem damaligen Stande der Dinge nach nicht viel zu befürchten hatte. Dagegen erhielt seine Familie einen Zuwachs und eine Garantie mehr für die Fortdauer des neuen Ronigsftammes burch die Geburt feines zweiten Cohnes, Rarlmanne 3), ungewiß ob vor oder nach der Krönung.

So war Alles für den wichtigen Act der Krönung genügend vorbereitet. Pippin wurde von einer Frankenversammlung, die er wahrscheinlich berief, vielleicht im Anfange des Sahres 752, vielleicht auch Ende Juli's oder Anfang des Monats August, in der Stadt Svissons die der Etadt Svissons die der ebelsten Fürsten, Herzoge, Grasen und hoher Geistlichen ), die auf seiner Seite waren, unter dem Zujauchzen der die Kraft ehrenden Menge, die als Voltsheer bei der Versammlung anwesend war, zum König erhoben. — Babl und Aröumgsfeierlichfeit, obwohl vielleicht beide in Sviffons und furz nach einander, waren getrennte Handlungen?). Nach der Wahl falbten ibn gewiß

<sup>1)</sup> promittens in postmodum omnia restituere. S. Greurs 11.

<sup>2)</sup> Ann. Lanresham.: Lantfredus mortuus (nach ihnen ann. Petav.) 751.

<sup>3)</sup> Ann. G. A. N. 751. — Ann. San. Gall. brev.: item Lantfridus obiit.
3) Ann. Pet. 751 (cod. Pet.), einzige Duelle: Et snit natus Carolomannus rex. — Bgs. S. 120. Ann. 3 über die Ursunde Bonqu. 4, 716 n. 12 und die Stelle dann: pro nos — vel filios nostros. — lleber den Geburtstag, das Geburtsjahr und den Geburtstag (files 28) existent film state den Geburtstag. schwankend find, siehe das Resume (Erc. 28.) meiner von der Bruffeler Academie gedruckten Abhandlung.

<sup>4)</sup> Ann. Lauresh. maj. 750: in Suessionum civitate. Ann. Am. 751. (Laub, beegl.) Ann. Lauresh. (Petav.) 752. Ueber die Zeit der Krönung

<sup>5)</sup> Cont. Fred. c. 117. Der Berichterstatter nimmt bei dieser Stelle eine gewisse Rirze und Feierlichkeit an, aus der die Theilnahme hervorleuchtet: Praecelsus Pippinus electione totius Francise in sedem regni cum consecratione episcoporum et subjectione principum - sublimatur cet.

<sup>6) 1.</sup> c.; vgl. die Rausel (Bouqu. 5, 9): ipse domnus - P. rex pius per nuctoritatem et imperium - Zachariae papac et unctione sacri chrismatis per manus sacerdotum Galliarum (daraus zu schließen, daß die austrasischen Bischofe, vor allen Bonisacius, sich nicht betheiligt haben, ist Mortklauberei) et electionem omnium Francorum — sublimatus est. — Da weder eine Repräsentation aller Franken, noch weniger eine Berjammlung berfelben stattgefunden baben tann, jo muß man an ein bedeutendes Volksbeer denken. Vielleicht ift es das, was Pippin nach den Meger Annalen 752 gegen die Saracenen nach Narbonne geführt baben foll.

<sup>7)</sup> Fast alle Quellen trennen sie in Worten. S Ann. 5 Cont. Fred.; Unm. 6 die Klausel; La ur. maj. 750: P. — secundum morem Francorum

die ersten Bischöfe Galliens 1), unter denen wahrscheinlich auch Bo-nifacins 2) war und vielleicht sogar die Hauptsunction verrichtete 3). Es war die erste Handlung dieser Art im Frankenreich, vielleicht durch den Einfluß der augelsächfischen Bischöfe, in deren Seimath

fie lanaft Sitte war, eingeführt. 4)

Auch Chrodegang, Bijchof von Met, ein Mann von bedeutendem Ansehen, war unter der gewiß zahlreich versammelten Schaar von Bijchöfen 5); denn er war vor und nachher ein Unhänger ber farolingischen Familie, in deren nächster Umgebung und oft zu Staatsgeschäften verwandt. Er stammte aus edler Familie, war am Hofe Karl Martells erzogen, vielleicht sein Enkel und Pippins Schweftersohn 6), sein Referendar, von Pippin zum Bischofe ernannt und zwei Sahre nach der Krönung von König und Bolf zur Abholung und Begleitung Stephans erwählt, also gewiß damals schon von großer Bedeutung?). Er war mit Körver= und Geistesgaben

Bonifacii archiepiscopi. Bar er dabei, fam ihm felbftverftandlich and ber

Borrang zu.

4) Val. Wait 1. c. 3, 61.

5) Intererat huic glorioso Francorum conventui Chrodegangus Mettensis praesul. Vita Chrodegangi. Eck. Fr. Or. 1, 917. c. 10. Die Quelle ift nicht gleichzeitig, die Rachricht aber nach den anderweitigen Rachrichten über Chrodegang glaublich.

9) Balo, Bifchof von Diet, alfo ein Dann, der mit ben Dieper Berhaltnissen vertraut war, folglich wohl auch mit denen Chrodegangs, neunt ihn "Pippini regis ex sorore nepotem". G. Trov. P. Ser. S, 165, also wahrscheinlich

einer alteren, als ber Chiltrudis.

cleetus est ad regem et unctus. - Die kleineren Annalen feten nur eine von beiden Sandlungen. Ann. Am. 751: unctus est. Pet. 752: elevatus. Desgl. Ann. G., A., N.: 751.

1) Lgl. 145. Ann. 5. 6.

<sup>2)</sup> Ann. Laur. maj. 750. Laur. min. 12. Rettberg (1, 384 ff.), ber Bonifacius auch selbst ben Schein verweltlichter Staatsklugheit und Intriguensucht absprechen will, laugnet es nach bem Borgange Echarts (Fr. Or. 752, I. 511 ff.). Ungunehmen ift es, daß bei einer Gelegenheit, wo es Pippin auf Beiligung feiner That antam, ber angesehenfte Bijchof bes Landes, der gehorfame Bertreter bes beiftimmenden apostolischen Stuble, ber fur Pippine firchliche Boblthaten gum Dank Verpflichtete und noch weitere Wehlthaten Erwartende, nicht geschlit haben wird. Durch ein absichtliches Ausbleiben hätte sich Vonifacius die Keindschaft seines Königs zugezogen, und wir finden ihn im Gegentheil befreundet (S. 139 f.). Scharf und grundlich widerlegt übrigens mein Freund Delsner (Dissertation S. 15—21) Rettberg. Veide Gegner geben jedoch so viel nach, daß sie eigentlich dasselbe behaupten. Delsner stimmt bei, daß Vonisacius wahrscheinsich nicht Urbeber, sonbern helfervhelfer ber politischen Unnwälzung gewesen ist, ist aber, wie ich ebenfalls, überzeugt, daß ihn nun Laur. ung. mit Recht der Salbung beiwohnen
lassen. Rettberg giebt dies seise zu (S. 391) und will nur, daß man Bonifacius
nicht obige Beschuldigung ausbürde. Dennoch war eine Widerlegung nöthig, um nachzuweisen, daß Mettberge Behanptungen auf einer überkühnen Beweisführung und Billfürlichkeit in Benutzung der Quellen beruben. Man sehe z. B., wie gesichtet Rettberg, aber auch wie willfürlich er den Brief des Bonifacius an Grifo und Lults geheimniswolle Sendung nach Rom zu seinen Zwecken ausbeutet (S. 385 und 386). Bgl. Walt l. e. 3, 60. Ann. l.

3) S. Laur. maj. 750: — et unetus per manum sanctae memoriae

<sup>7)</sup> Pauli Diaconi gesta pontificum Mettensium 2, 563. p. 380. Wenn der Biograph zu obiger Cfelle erftarend hingufugt: "Denn ohne ibn fei

reich ausgestattet, edel und schön von Gestalt, beredt und bewandert in der Mutter= und lateinischen Sprache, vor Allem ein Ernährer der Geistlichen und Beschüper von Wittwen und Waisen 1), was da= mals ftets Bezeichnung eines frommen, leutseligen und gerechten Sinnes war. Mit dem König ward seine Gemahlin Bertrada gefalbt, und er nach alter Sitte mahrscheinlich auf Schild und Thron erhoben2), dann aber Hulbigung vom Bolfe, vor allem von ben Bornehmen geleistet3). Svissons scheint sein Sauptsip geblieben zu sein. 4)

Bielleicht icon vorber, vielleicht erft in derfelben Berfammlung wurde Childerich des Thrones für unwürdig und verluftig erklärt<sup>5</sup>). Wie aller abgehenden und abgesetten Könige, wurde das Kloster sein Aufenthalt'), und zwar in Soissons das des heiligen Medar-

niemale bergleichen, fo lange er lebte, gethan und beschloffen worden", fo spricht daraus nur übertreibende Biographenvorliebe. Der wahre Kern mag, wie bei Tulrad, häufiges Zuratheziehen bei Hofe sein. Bgl. über ihn Rettberg 1, 493.

1) Paul. Diac. 1. c.

114, 10 tonnen wir auch vie Semerrung iver Bonizacus fur warr hinnehmen.
3) Fred. cont. 1. c.: subjectione principum. Martin (h. de France 2, 228) erblidt in der gauzen Ceremonie etwas Neues und Außerordentsliches, in der Weiße der Bertrada die Absicht der Geittlichen, die Polygamie der Borfahren zu beseitigen, in der Salbung Pippins das Zeichen, daß Pippin nicht blos Bundesgenosse, sondern ein Glied der Geistlichkeit wurde. Endlich spricht er von einem Eide des neuen Königs, dessen Wortlant wohl mit dem von Karl bem Kablen identisch gewesen sein wird. Eine Quelle dafür weiß ich nicht. Wait (3, 62) bezweiselt die Eidesseistung.

4) Ann. San Gallens. 768. (P. 1, 63): Carolomannus in Suessionum

civitate in sede patris sui.

5) Ann. Laur. maj. 750. cod. 9. Pertz 1, 138: Hildericus, qui false o) Ann. Laur. maj. 750. cod. 9. Pertz 1, 158: Inidericus, qui iaise rex vocabatur, tonsoratus est, in monasterium (cod. 9: Sithiu) missus. Laur. min. 12. wörtlich banach. — Ann. Max. Trevir. 751. Mon. S. Gall. (P. 2, 735) c. 10: deposito et decalvato — Hilderico. — Vgl. Anastasii historia ecclesiastica (Paris. 1649. 1, 141), wo Pippin mit seinem Vater Karl, und Zacharias mit seinem Nachfolger Stephan verwechselt wird. St. qui et attondit decessorem eins regem et in monasterio cum honore et requie u. s. Die langen Harre waren Zeichen der königlichen Würde und der Ansprücke darauf; mit ihnen wurde beides abgeschnitten; deskind und trüberen Vernen wohl kauptsächlich Kloster und Fondur bestimmt. früheren Prinzen wohl hauptfächlich Kloster und Tonsur bestimmt.

6) G. vorige Aum.

<sup>1)</sup> Paul. Diac. 1. c.
2) Laur. maj. 750. Lauresh., Pct. 752: elevatus est. Laur. maj.: secundum morem Francorum. Cont. Fred, l. c.: una cum regina Bertradane, nt antiquitus ordo deposcit. Vgl. über die Sitten bei der Königserhebung Waiß, Verfassungsgesch. 2, 104 ff. Nach S. 107. Ann. 1. heißt dei Gregor von Tours ein merovingischer König niemals electus oder levatus. Nur der Mangel des Erbrechts führt feierliche Schilderhebung herbei, wahrscheinlich also auch dier die Pippin. Auch Weiße durch Geistliche fand nicht statt (das. Ann. 2). Volglich wurden die alten feltenen Formen, wie es der Kortseger ausdrücktich der werkt wieder einzeführt der neuen Nerhöltmisse wegen und zu größerer Keierlichwerkt, wieder eingeführt der neuen Verhältnisse wegen und zu größerer Keierlichfeit und Bekräftigung. Pippin selbst liebt es, die Salbung als ein Werk der göttlichen Vorsehung zu betrachten. Beyer l. c. n. 16: quia divina nobis providentia in solium regni unxisse manifestum est. Waig l. c. 3, 61. dezweiselt die Schilderhebung, weil die Salbung eben an die Stelle getreten set.
Das Aussehn, welches diese alten Ceremonien im Volke gemacht haben mussen, giebt
isch in der genauen Neuen derend der diesen Reproductivern kund weniger fich in der genauen Angabe derfelben bei obigen Berichterstattern fund, weniger beren Parteilichfeit. Wenn aber ihre Ergablung in Diesem Puntte eine getreue ift, fo tonnen wir auch die Bemerkung über Bonifacius fur mahr hinnehmen.

dus, dann aber Sithiu1); vielleicht zwang man auch feine Gemahlin, den Schleier zu nehmen2); fein Sohn Theodorich aber, deffen Name ein einziges Mal erwähnt wird, wurde in's Kloster S. Wandrille3) geschickt.

Und damit waren die Merovinger verschollen; weder Childerich noch sein Sohn werden je wieder genannt. Eine neue Dynastie nahm ihre Stelle ein, um mit gleicher Kraft, wie das erste Ge-

schlecht, zu beginnen und in gleicher Ohnmacht zu enden.

Der Zustand des Reiches wurde übrigens, so viel wir wissen, nicht verändert, weder die fonialiche Gewalt überhaupt, noch die Pippins vermehrt; denn Pippin befaß schon vorher außer dem königlichen Namen Alles, was des Königs war.

2) 3n bem eulogium a monacho quodam Malmesburiensi exaratum ed. Franc Scott Haydon. Londin. 1858. 8. 1, 364. heißt es nämlich: Franci incluso rege Hilderico et uxore sua monachata Pippinum regem acclamant.

<sup>1)</sup> Ann. Laur. maj. 750. cod. 9. P. 1, 138. S. 147 Ann. 5. Ann. Lobienses 750: depositus et in monasterium S. Medardi est attonsus. P. 2, 195. Dieses siegt in Sosson selbst; hier scheint also sein vorsäusiger Aufenthalt gewesen, dieser dann aber nach dem Kloster S. Audomari auf dem Berge Sithin (dicht dabei das Kloster S. Bertin), im Gau Morinorum (S. Omer sithsich von Dünkstrchen), am Flüschen Islana (Pser), verlegt worden zu sein, wenn nicht etwa das Kloster S. Audomari mit Medardi verwechzeit wird.

Freilich ist ber gauze Bericht über Pippin sehr untritisch.

3) Gesta abbat. Fontanell. c. 14. P. 2, 289: in hoc monasterio, nämlich bes Berfassers. Anno sequenti nach ber Absetung bes Vaters, scheinbar also ort verjagere. Anno sequent nach der Aviegung des Laters, scheinbar also 753, in Wahrheit wohl auch 752. Der Irrthum mag so entstanden sein. Die gesta seizen, andern Duellen solgend, Krönung Pippins und Abselgung Ehilberichs 751; in den Acten des Klosters mag sich die richtige Rotiz vorgefunden haben, daß Theodorich 752 hineingekommen sei. Es ist daher wohl "anno sequenti" eigener Zusab des Verfassers.

# Ercurse.

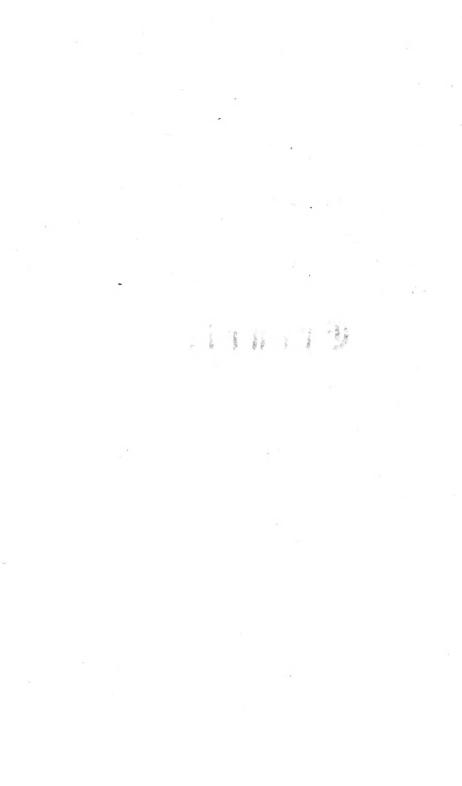

## Excurs I.

#### Weber die Abstammung Bertha's, der Gemahlin Vipping. 1)

Bertha oder Bertrada foll nach fagenhaften Berichten aus Ungarn gefommen, die Tochter einer Griechin fein2) ober bie Tochter bes Raifers Berakliuo3), nach anderen Die eines Theoderich, eines Konige von Schwaben, Baiern und Deftreich'), endlich nach einer bairischen Ergablung die eines "Runigs von Brittaja und Rärlingen"5). Alle biese Angaben, ichon burch den sagenhaften Charafter ihrer Quellen, burd ihren Widerfpruch unter einander unglaubhaft, werden burch Die vorhandenen biftorifchen Rachrichten mit einem Schlage widerlegt. Erftens wird fie ausbrudlich von bem Papft Stephan in einem Briefe an Rarl ben Großen als Frankin bezeichnet; er schreibt: "nee vester genitor ex alio regno vel extranea natione conjugem accepit"6). Sodaun haben wir sogar Details über ihre herfunft; benn in den Aun. Bertiniani 7497) heißt ce: "P. eonjugem duxit Bertradam cognomine Bertam, Cariberti Landunensis filiam". 3n der That nennt fie felbst in einer Urfunde für das Kloster Prinn zwei Mal ihren Bater Heribertus. Erwähnte Urkunde, mit einer alteren desselben Sabrhunderts zusammengehalten, verschafft uns aber noch weitere interessante Aufschlüsse. — Es tragen nämlich der Bater der Königin Bertha und der Sohn jener alteren Bertrada, die ebenfalls eine Urkunde für Prim ausstellt, einen und denselben Namen; denn die Unterschrift des bezeichneten Acteustückes lautet: "Bertrada sen Berta eum filio meo Chariberto". Die Namen ber beiden Frauen find völlig gleich. Beide find gegen daffelbe Klofter (Prum) wohlthätig, beide nur um ein Menschenalter auseinander, beibe endlich in denfelben Gegenden anfässig, b. h. in ber Flur, wo das Flügchen Roll, von den Gifelbergen herabkommend, in die Mofel, und die beiden Flügchen Prum und Dur in die Sure, ebenfalls ein Rebenflügden der Dofel, munden 10), wie die Schenfungen befunden.

6) Aretin, Aeltefte Sage über Geburt und Jugend Rarls bes Groffen. Minchen 1803. S.

<sup>1)</sup> S. oben S. 5.
2) Ejus sponsa fuit grandis pede, nomine Berta,
Venit ab Ungaria, sed Graeca matre reperta. —
Caesaris Heraclii filia namque fuit.
Gotfridi Viterbieneis chron, pars 17. 1. Pistorii Germanic, scriptor, Tom, II. cur, B. G. Struvio, Ratisbonae 1726. p. 300.
3) Monasteriorum Germaniae centur, prima auct, Gaspare Bruschio. Ingolst. 1551. p. 26.
4) Wolter, canonici S. Anscarii Brem., Archiep. Brem. chron. Meibom. 2, 20, 21. (3befer, gene unb Banbel Karls bes Großen. 1839. 2, 6 ff.)

<sup>\*)</sup> Cod. Carol. n. 45.

\*) Ann. Bertiniani 749. (Pertz, Mon. Germ, Laur. maj. cod. 9. P. 1, 136.)

\*) Bouqu. V, 705.

\*) Pardessus 2, 328. H. Beher, Urfunbenbuch bes Mittelrheins. Bb. 1. Coblenz 1860. n. 8. S. 10. 10) Pard l. c.

In die Prum flieft der Bach Mehlen (in Melina fluvium), der die Grange der geschenkten Baldungen bilden foll. Binardocurte wird noch in Bingertscheid, einem Berg bei Gonibenbrett, Kreis Prüm, Romairovilla in Rummersheim, im SD. von Prüm (vgl. Beyer I. c. Topographisches Register S. 807, s. Rummersheim) wiedergefunden; ferner schenkt Bertha einen Theil von Prüm selbst u. f. w. - Dieje Gebiete lagen im Bedagan'), in deffen Mitte noch beute

Bittburg zwischen Prum und Roll fiegt.

Dicht baneben grangen im Guben ber Moselgau, wo bie altere Bertraba Saaingas an ber Mosel schenkte, im AD, ber Gifelgau, im SD. Arbuenna. Alle biefe Gaue ichließen in fich auch die Orte, welche in der Urfunde der jungeren Bertrada ernähnt werden. Das Klester Prüm ist gebaut: in re propria Marciacum (villam Bedense), das von Mabillon für Mertich gehalten wird, am Einfluß der Attert in die Esz, ein Nebenflüßchen der Sure; ich aber möchte eher glauben, weil es nech zum Bedagan gehören soll, daß es Ober- oder Niedermertig, etwa 2 Meilen, ober Mertscheid, etwa 1 Meile südlich von der Sure, ift. Der ersteren Meinung ift auch Bener (1. c. Topogr. Reg. S. 799: Merzig bei Feulen in Luxemburg). Im Moselgan schenkt Pippin "supra fluvium Mosam villas nostras Meringum et Sacocum (Beyer l. c. p. 20: Marningnn et Soiacum. Bgl. Topogr. Reg. S. 799: s. M., und 809: s. S.). Das Erstere ist das beutige Mehring an der Mosel, östlich von der Kyll, nordöstlich von Trier. Das Sacocum der Pippinschen Urfunde und das Saaingas der älteren Bertrada, wosur Schröll<sup>2</sup>) den ähnlicher klingenden Namen Sciacum<sup>3</sup>) lieft, ift wohl banach ein und baffetbe, und ba beide Orte an die Mofel hinverlegt und Sacoemn mit Mehring zusammengenannt wird, also wehl in bessen Nähe siegt, so ist es wahrscheinlich das dem Orte Mehring benachbarte Schivach ober Schweich (vgl. Beyer l. c. Topogr. Reg S. 809). Im nahen Eifelgan (in pago Eiflinse) ichentt Pippin Saraboda villat), in Carasco, das moht ber pagus Choros der oben genannten Fran und mit dem bei Spruner nicht mit Granzen umgebenen pagus Churascus ein und bersetbe istb), die Besitzungen Wattulindorp und Birgisburias6). Das Erstere ist wohl Wettelborf bei Schöneden, bas Andere Birreeborn an der Roll, füböjtlich von Prum und öjtlich von Schöneden, wenn nämlich Schrölls Lesart Birgisdurius für Bursis bei Pardessus richtig ist. So wird durch die Nachbarschaft von Nummersheim und Birresbern bestätigt, daß pagus Charasco und pagus Choros ein und berselbe find. Dann greift aber diefer Ban mehr in ben Bedagan ein, ale bet Spruner gezeichnet ift. Endlich fell in pago Biboariensi die villa Rheginbach von Pippin geschenft worden sein, wahrscheinlich Rheinbach, etwa 2 Meiten füdöstlich von Bonn; für Biboarieusi ist Riboarieusi mit hontheim zu lesen. Ziemlich in der Mitte dieser Strede von Prüm die Abeindach liegt Blankenheim, das Schröll auf das Blancio in der ersten Urfunde deutet. Schon aus dieser Aufzählung ersieht man also, daß die Güter der älteren und jüngeren Bertrada in einer Gegend an den Rebenfluffen der Mofel neben- und zwischeneinander liegen. Run fommt bagu, daß die altere Bertrada eine Satfte ihres Untheils an Romairovilla (Romairovilla de nostra parte medietate) verideuft, fo daß die andere Salfte ihrem Cobne verbleiben mußte. Da nun Pipplus Bran ihren Untheit an Rummersheim von ihrem Bater ale Mitgift befam (- reliquit), fo herricht tein Zweifel, es muß ein Busammenhang zwischen ber alteren und jun-

6. 815; n. W.

<sup>1)</sup> Spruner, Siftorifcer Sanbattas vom Mittelatter bis auf bie neuefte Beit. Rr. 23.

<sup>3)</sup> Beper I. c. saratigan.
4) Bontbeim, Hist. Trevicensis 1, 123: Cabreneberf ober Carresborf bei Gerofftein. Laft. Beper 1. c. S. 808.

Beher 1. c. S. 808.

\*) Spruner, Nr. 23. Ueberalt werden tiese Gaue bei den übrigen Besihnngen als nähere Bezeichnung angegeben, dei dieser nicht. Der Name Curnaco vertritt die Stelle der Gausigabe. In der Endung au Lann man leicht das som oder go erdlicken; solglich ist Carasco soviel wie der Gau Choron oder Caranina, Bgl. houtheim 1. c. S. 61. In den Urfunden des Riesters Pritim tehrt ibrigen dieser Gautiame vietsach wieder. Bgl. Beher 1. c.: Caronnaco, Carasco, Caronaco, Karano n. 14, 16, 31, 32 ole.

\*) Waltnindorp. houtheim 1, 61. 123. — Wetteldorf bei Schöneden. Bergl. Beher 1. c.

geren Bertrada gewesen sein, und zwar ift diese wahrscheinlich die Enkelin jener, bie, ber Sitte ber Zeit gemäß, nach ber verstorbenen Großmutter heißt, und bas Mittelglied zwischen beiden ist Charibertus ober heribertus, der Sohn ber alte-

ren und Bater ber jungeren Bertha.

Bertrada ist aber auch mit ihrem Gemahl verwandt. Schon die ältere Bertrada hat nur Antheile an gewissen Besitzungen, wie wir sehen. Romairovilla de nostra portione medietate; de Prumia medietate similiter; — de Bursias, quod est de nostra parte; so auch von Blancio und Bertolingaë. And Pippine Urfunde sehen wir deutlich, mit wen die Bertraden gemeinsam besitzen — mit den Karolingern. So dei Prüm selbst; denn Pippin, wie jene ältere Bertrada, behaupten auf eigenem Grund und Boden zu hauen. So dei Rummereheim und Rheinbach. Rumeresheim, tam illam portionem, quae de genitore meo Carolo mihi advenit, quam et illam portionem ipsius Bertradae, quam genitor suus Heribertus ei in dote reliquit — in pago Riboariensi illam portionem in Regindach, quam vassallus noster Aglibertus per beneficium habuit et genitor mens Carolus mihi reliquit in alodem et illam aliam portionem in ipsa villa, quam Heribertus uxori meae Bertradane in alodem amisit.

<sup>1)</sup> Bouqu, l, c. p. 659. - Bgf, Eckh, Fr. Or. 1, 338.

## Excurs II.

#### Weber Pippins Bruder Hieronymus. ')

3m Chartularium Sithiense (Cartulaire de l'Abbaye de S. Bertin publié par Mons. Gnérard. Coll. des Cartulaires de Fr. Par. 1840. 4) Folquini lib. II. p. 140 e. 74 de elevatione S. Folquini ep. wird zwar ein ganzes Geschecht von Sierrenymus abgeleitet, auch seine Gemahlin ge-nannt; aber ich zweifle, ob sich die Angaben wirklich mit Recht auf unseren Herrenymus beziehen. Es heißt daselbst: Erant autem isdem videlieet Fol-quinus et Regenwala, frater suus (der Bater und Oheim des Versassers), filii Odwini, filii alterius Odwini, qui erat frater beati praesulis Folquini. Pater autem ejusdem Sancti episcopi dietus est Hieronymus, genitrix vero Ermentrudis est vocata. Daß Pippins Bruder gemeint ift, geht aus zwei anderen Stellen und Quellen hervor, die benfetben Folgninus gum Berfaffer haben (freilich nicht ohne Widerspruch). In der vita Folquini, ep. Tarvennensis c. 6 (Mabill. A. SS. 4, 1, 625) beißt es: "Floruit sub rege Carolo — matre Ercensinda, patre Hieronymo, quorum prior de gente Gothorum claram satis tam genere, quam opibus prosapiam traxit, alter, ut puto (!!) supradicti regis avunculus inter aulicos primus. — fratres etiam erant ei summae dignitatis, ex quibus Folradum S. Quintini commendat monasterium. — Die Mutter wirb also hier schon anders genannt, und Folquinus und Folradus wären danach Better Karls des Großen. Bon biefem Folradus wird nun wieder in Folquini gestis abb. Lobiensium (P. Mon. Ser. 4, 59) ber Ontel Ramnericus, auch Abt beffelben Riofters, genannt (Fulradum — avunculum jam dicti Ramnerici), und weiter: fuit (Fulradus) multae nobilitatis et regiae affinitatis. Erat quippe Carolo ex patruo nepos, sicut elucet in pariete turris ecclesiae S. Quintini in Augusta Viromandorum; nam id quoque monasterium rexerat

Abbas Fulradus nobilitate cluens.
Namque huie Hieronymus, Carolus pater exstitit illi,
Qui propriae specimen gentis ad alta tulit
Bella gerens, pacemque tuens, qui culmina regni
Ad prolem misit auxiliante Deo.

Die Richtigkeit der ebigen Angaben und die Erklärung der Stelle ex patruo nepos nach Edhart angenemmen (Edhart nämlich in Fr. Or. 2, 824 behauptet, daß nepos nicht blos den Brudersohn, sondern auch den Vater-, Greßvater-, Urgroßvater-Brudersohn bezeichne; in der That bringt du Cange s. v. Nepos, S. 620, Beispiele, daß nepotes gleich consobrini und patrueles sind, so daß also

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 8.

ex patruo nepos fein Biderfpruch gegen die vorangehende Bermandtichaftserklärung mare), wurde also die Nachkommenschaft des hieronymus folgende sein:

hieronymus, Ermentrubis ober Ercenfinda.

Odwinus. — S. Folquinus. — Folradus, abb. S. Quintini.

Obwinus; vielleicht auch Ramnericus, f. oben.

Folquinus — Regenwala.

Folquinus, mon. Lobiensis.

Es ist nun aber zu bemerken, 1) baß die Quellen sich in der Angabe der Mütter widersprechen, 2) daß eine innere Unwahrscheinlichkeit in obigen Angaben liegt; denn der heilige Fosquinus wurde erst 8.17 Bischof von Terouanne und starb erst 8.55 (Mad. A. SS. 4, 1, 626 vita S. Folquini; Annal. Bland. 855. P. Mon. Scr. III. 23). — Fulraduß, sein Bruder, wurde nach 800 Abt und starb 826 (Annal. Laudienses. P. Mon. Scr. IV, 13). Der Erste wird also erst 3 Jahre nach dem Tode seines Betters, der 814 als 70jähriger Greis stirbt, Bischof und überlebt ihn noch 41 Jahre, seinen Baterbruder Pippin aber gar 87 Jahre, sein Bruder Fulrad aber Karl den Großen um 12 Jahre und Pippin um 58 Jahre. Es bedürfte also, um die Notizen glaublich werden zu lassen, der Annahme, daß hieronymus erst gegen das Ende von seines Bruders Leden ober gar erst nachher Kinder bekommen habe, also, da er noch vor 725, d. h. vor dem Erscheinen der Swanahilde, gesoren sein muß, auch schon 755 eine Gesandtschaft nach Italien übernommen hat, schon in sehr vorgerücken Jahren, ferner daß seine Söhne ungewöhnlich alt wurden. Beides zusammengehalten ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.

#### Ercurs III.

#### Der Aufstand Grifo's. 1)

Borin die beiden Quellen über den Aufftand Grifo's, die Annales Einhardi und die Annales Mettenses übereinkommen, haben wir gesehen?). Dagegen weichen sie ab: 1) in den Gründen zum Kriege, indem die eine Griso zur hoffnung auf das ganze Reich angeregt werden läßt, die andere den Unwillen bes frankischen Bolkes über die Theilung und Trennung von seinem rechtmäßigen herrn
als Ursache annimmt; 2) daß nach Sinhard der Krieg von Griso angekündigt, Laon erobert wird, wahrend biefer nach ben Meter Annalen befriegt, gur Blucht gewandt und in Laon eingefchloffen wird. Endlich bringen Ginhards Annalen bie Grunde der Einschließung und die Notis, daß Grifo bis zum Abgange Karlmanns geseffen habe, mahrend die Meter Aunalen die Strafe der Swanahilbe erzählen.

Beide Quellen find vor Allem mit Vorsicht zu benuten, weil sie das Glatten und Ausschmuden lieben (f. oben C. 15. Anm. 4.), alfo auch zur Erklärung nadter Thatsachen Motive hinzuerfinden, die zwar richtig fein können, aber nicht ohne Prufung angenommen werden burfen. Colcher Art find bie oben genann-

Detwe zum Kriege und zur Gefangensehung Griso's.
Kerner sind Beide parteilsch für die Sache Pippins und Karlmanns gegen die Swanahilde und Griso (f. oben S. 17). Der Sachlage, der Uebereinstimmung der beiden Quellen und der That nach, die Fredegar e. 111. erzählt, wäre freilsch Swanahilde Schuld und die böswilligen Ausdrücke der Berichterstatter

nicht zu stark, segar der des Fredegar nicht: "nesurio consilio novercue suae". Dann entstehen aber die Fragen: "Welches Motiv kann richtig sein? Welche Quelle ist überhaupt bei Abweichungen verzuziehen?" Diese Fragen sind nur

burch die Beurtheilung der Angaben felbst zu entscheiden.

Nach Einhard erscheint Brifo ale ein zum Chrgeiz angestachelter, eroberungefüchtiger Mensch. Co lernen wir ihn auch nachher fennen. Pippin entläßt ibn 747 aus dem Gefängniß (unn. Mett. 747), giebt ihm viele Graffchaften und Kiscalgüter, und doch wiegelt er kurze Zeit darauf die Sachsen auf, bemächtigt fich Baierns und stößt seine Schwester und seinen Reffen vom Throne. Pippin giebt ihm darauf wieder zwölf Comitate in Neuftrien, und wieder flicht er zu Baifar und dann zum Longobardenkönig Aiftulph, Männern, die dann offene, damals also gewiß ichon versteckte Feinde Pippins waren. Er erscheint also als ein undankbarer, aufrührerischer, chrgeiziger, ungenügsamer Mensch, mas wohl ben Schluß gulafit, bag er nach bem gaugen Reiche geftrebt habe und bag er, che

<sup>1)</sup> S. oben S. 17 ff.
2) Daj. - Baib (Deutiche Berfaffungogeich. 3, 31. Ann. 3) ftimmt Bert nicht bei, bag bie beiben Berichte aus einer Duelle gefloffen feien.

er ber Gewalt wich, wohl felbst Gewalt versucht haben wird, um mindestens fein Recht zu behaupten. Also schon bas Verschweigen dieser Umstände ist ein Fehler der Meter Annalen, und darin wenigstens hat wohl Einhard eher Recht. Confequent läßt biefer ben Grifo den Krieg anfundigen und Laon einnehmen, und biefe Erzählung hat viel Wahrscheinliches. Nach den Meger Unnalen bagegen "fammeln Karlmann und Pippin ein heer ad capiendum Gripponem andiens Grippo una cum Sonihilde genetrice sua fuga lapsus cum his, qui eum sequi voluerant, in Lugduno elavato se incluserunt". Diese Flucht birgt mehr Widersprechendes in sich, als die Erzählung Einhards. Grifo ist unschlled, passib. Er hat von seinem Bater "studente concubina sua" (Swa-nahilde) in einer zweiten Theilung des Neichs einen Theil desselben erhalten. Die Brüder und die Großen des Reichs find damit nicht einverstanden und fammeln nun gleich ein Beer, um ihn gu fangen. Warum ihn fangen, wenn er fo unschuldig ift? Warum ein heer sammeln, wenn Alle einig find, ihn nicht als ihren herrn anzuerkennen, und er mit feinen Bunfchen und Ansprüchen so vereinzelt dafteht? "Hi, qui eum sequi voluerant", find bei einem fluchtigen Aussichtstosen gewiß nicht so zahlreich, baß sie ber Grund zu ber Magregel ber Fron-ten und fähig wären, eine Stadt einzunehmen und eine Vertheidigung auch nur zu wagen. Er muß wohl also bie Stadt einzenommen haben, um bei seinen ichwachen Kräften einen festen Stütepunkt seiner Operationen zu gewinnen. Nicht Alle betrachteten also Pippin und Karlmann als legitimi heredes.

Nicht Alle betrachteten also Pippin und Karlmann als legitimi heredes. Sin großer Theil der Franken hielt es auch mit Grifo; denn nach dem Tode des glücklichen Usurpators Karl Martell strebten gewiß ebrgeizige Köpfe, das Kamitienicch der Arnulfinger abzuschütteln und unter dem Deckmantel von Grifo's Recht ihre Zwecke zu versolgen. Selbst 748, wo Pippin schon durch Gewoduseit und segensreiche Wirksamteit selbst, fand Grifo noch immer viele Andanger (ann. Mett. 748: Gr. — multos sidi nobilium sociavit — ferner: quem plurimi invenes ex nobili genere Francorum — subsecuti sunt). — Also auch bier

fagen die Meger Annalen zu wenig.

Nebrigens steht der Vereinigung der beiden Motive Richts entgegen. Sie würde dann so lauten: Der Krieg begann durch die Unzufriedenheit der Franken über ihre Trennung von Stammgenoffen und Karl Martells altesten Söhnen; andererseits aber erwachte in Grifo der Wunsich nach der gesammten herrschaft, eie es von vornherein oder im Laufe des Krieges. Seine erste feindselige handlung war die Einnahme Laons und damit die Ankündigung des Krieges von seiner Seite.

Daß Grifo als dritter Sohn einen Antheil bekommen habe (ann. Mett. 741), ist wahrscheinlich, weil bei ungeordneter Erbsolge alle Prinzen mit Eändertheilen abgestunden werben, und naheliegend, daß "suadente concubina" dieser Theil ein zu großer und vielleicht von der Oberherrschaft der Brüder unabhängiger geweseis, zumal Karl eben diesen Sohn liebte (s. oben S. 16). Es scheint anfangs daran gedacht worden zu sein, ihm Thüringen zu übergeben (s. Excurs 21).

Wenn Swanabilde ihren Gemahl zu einer zweiten Theilung veranlaßte, that sied gewiß in Abwesenbeit der beiden ältesten Shue. Man kann nämlich aus der Urkunde bei Pardessus II, n. 563 schließen, daß Pippin und Karlmann gegen das Lebensende ihres Vaters nicht um ihn waren. Sie ist vom 17. Sept. 741 an demselben Orte, wo er auch stark, zu Kiersy (Careciaco villa), abgesaßt und, außer von ihm, auch von seiner Gemahlin und seinem dritten Sohne unterschrieben (Signum illustris matronae Sonehildis consentientis. S. Griphonis silii consentientis). Es sehsen aber die Unterschriften von seinen Schnen Pippin und Karlmann, von seinem Schnen Kun wissen wir, daß Pippin mit seinem mehrsch nach Burgund gezogen, also am 17. September vielleicht noch nicht zurück war. So mag auch Karlmann sern gewesen sein, um seine Herschaft anzutreten. Kurz, Swanabilde hatte freien Spielraum, und ein intriguantes Weib, wie sie, wird dies zeit gut benutzt haben, so daß in der That "snadente concubina" eine Theilung wider Willen der Brüßer und der Kranken vorzenonmen worden sein kun, und zwar wirklich in der bezeichneten Zeit. (De hae tertia portione, quam Griphoni adolescenti decessurus princeps tradiderat. Ann. Mett. 741.) Es war eine zweite Theilung oder viclmehr ein Losreisen von dem Besitze der

Brüber; denn während der eine Auftrasien, der andere Neustrien und Burgund erhielt (Fred. c. 110), so bekam Griso: partem in medio principatus sui, partem videlicet aliquam Niustriae, partemque Austriae et Burgundiae, ein Stick von dem Antheile des Bruders. So läßt sich leicht die Unzufriedenheit der Brüder und der Franken, die ja mit in die erste Theilung gewilligt hatten, erklären (consilio optimatum suorum expetito). Leider vermögen wir allen vorangegangenen Behauptungen keine sicherere Grundlage zu geben, als wie sie aus einer scharfen Beobachtung der Sachlage zu entnehmen ist. Diese Betrachtung aber glaubten wir, um des Berständuisses der beiden Stellen willen, nicht unterlassen zu dürfen unterlaffen zu dürfen.

## Ercurs IV.

#### Bemerkungen über das Bisthum Gichftädt und die Beit von Willibalds Eviscovat. 1)

Biel Streit und Schwierigkeiten bat in ber Wefchichte bes Bonifacius ber Umftand hervorgerufen, daß furze Beit, nachdem der Apostel Bonifacius feinem geiftlichen Oberheren Bacharias von ber Ginrichtung bes Biethume Erfurt gemeldet und die Beftatigung dafur erlangt bat, das Biethum Gidftadt dafur auf.

taucht und von jenem nicht mehr die Rebe ift.

taucht und von jenem nicht mehr die Rede ist.

Der Staud der Frage ist nach Seiters und Rettberg, die sie am aussührsichsten behandelt haben<sup>2</sup>), nun solgender. Daß Eichstädt schon in den vierziger Jahren des achten Jahrhunderts Visthum und Willibald erster Vischos war, dezweiselk Keiner von ihnen und ist nicht zu bezweiseln; denn Vischos war, dezweiselk wird er von Willibald, dem Verfasser von Utrecht, des Zeitgenossen von Bonisacius; damit stimmen auch die gleichzeitigen Annalen, z. B. ann. Lauriss. minores 7475); ihnen solgen die ann. Fuldenses 746, und der vita Bonisacii der annalista Saxo zum Jahre 741. Endlich erzählt die vita Wunnebaldis), des Bruders jenes Vichoss, ein zeitgenössischer Vickossen, also nach Rettberg vor 745, in Eichstädt besucht habes). Sehen so wenig ist es aber nur ein Schreisselsser, wie auch Echart, Kramer, Wend annehmen<sup>9</sup>), daß in Bonisacius Vriese Erphurt steht<sup>10</sup>); es ist zu genan und zu verschieden von Sichstädt bezeichnet<sup>11</sup>) und kehrt im Antwortschreiben des Papstes wieder<sup>12</sup>), und zwar steht bieser Name in alsen Sodices<sup>13</sup>). In der That muß also Bonisacius Ersurt für einen geeigneten Bisthumssis gehalten haben. Rettberg und Erfurt für einen geeigneten Biethumefip gehalten haben.

<sup>1)</sup> S. oben S. 26 ff. 2) Seiters: Bonifacius. Mainz 1845. S. 296 ff. — Rettberg 1. c. 2, 347—56 u. 363—71. 3) S. oben S. 26.

<sup>4)</sup> Daf. Anm. 1.

Seiterei) heben als wahrscheinlich hervor, baß, wie Bonifacius baran gebacht habe, für Oftfranken bas Bisthum zu Würzburg, für heffen bas zu Buraburg, für beffen bas zu Eichstädt zu gründen, so zu Erfurt eins für das frankische Thuringen zwischen Werra und Unftrut. Wenn alfo von einem Bisthum Erfurt in keiner ber zeitgenössischen Quellen weiter gesprochen mird, wie jene betonen; wenn ferner auf bem Concil von 745 der Bijchof von Buraburg ericheint, nicht aber ber von Erfurt, fo nehmen Seiters und Rettberg ein Wiebereingeben gleich nach ber Gründung an. Der Lettere verwirft aber mit Recht die 6 - 700 Sahre fpater liegenden Zeugniffe, Die Seiters geltend gemacht, welche für einen langeren Beftand bes fraglichen Bisthums und für Abalardus ale ersten Bischof beweisend sein follen, und eben so mabr behauptet er, daß alle Erklarungen über den Grund des Gingebens nur Vermuthungen fein konnen.2)

Bie über Billibalds Bisthum, ift man auch über die Beit feiner Ordinawie der Bittleates Betoum, ift man and noer die Zeit einer Erbitation zum Bischof von Eichstädt in Zweifel und Streit gewesen. Die widersprechenden Duellen verleiten dazu Von Willibalds Wahl sprechen die annales Lauriss, minores 747, die annales Fuldenses 746. Gundechar<sup>3</sup>) giebt Willibalds Episcopat eine Daner von 36 Sahren bis zu seinem Tode 781; folglich trat er es 745 an; daß soll anch die einhellige Tradition der späteren Verichten erftatter über Gichftadt fein1). Alle fpateren Quellen fchließen fich bem an, fo die annales Mellicenses 5), auctarium Garstense 6), annales Admuntenses7); fie alle find abgeleitet und bilden eine Familie. Daß aber Willibald ichon vor 745 Bijchof gewesen sei, läßt sich nicht bezweifeln; denn es steht fest, 1) daß er schon im ersten germanischen Concil 742°) nuter den Bischöfen genannt wird, 2) daß er 745 schon bei dem allgemeinen Concil mit unterschreibt<sup>9</sup>); 3) bezeugt das die Nonne von Geidenheim Nach ihr war Willibald im Gerbst des Sahres 721 von Paläftina nach Stalien zuruckgekehrt (19); nach zehnjährigem Aufenthalte in Monte Caffino, also 739, begiebt er fieh nach Rom (1), nicht früher; denn vom Commer 738 bie Frühling 739 war erft Bonifacine, ber ihn ale geiftlichen Mitarbeiter vom Papfte fich erbat, in jener Ctadt12). Ditern, also wohl beffelben Jahres noch, reift er ab nach Deutschland 13), tommt am Geburtegefte bes beiligen Andreas 14) bort an; am 22. Juli, aljo bes nachften Sahres, wird er Presbyter von Eichfkadt <sup>15</sup>); im folgenden Sahre <sup>16</sup>) wurde er im Herbite drei Wochen vor dem Martinsfeste (9. September 741) zu Sallpurg in Thüringen, dem hentigen Salzburg an der frantischen Saale zwischen Königshofen und Kissingen, nahe bei Neustadt <sup>17</sup>), zum Bischof geweiht. Es wohnten dieser Handlung die gewiß kurz vorher eingesetzten Bischofe Burchard und Wizo bei 18). Man hat zwischen biesen Nachrichten und ben Angaben für 745, 46 und 747 zu vermitteln gesucht und bas Reblen bes Biethume Cichitadt in Dem oben erwähnten Briefe bes Bonifacins badurch erklärt, daß man, wie 3. B. Daniel Popp 19), annahm, Willibald sei anfange Regionarbischof ohne bestimmten Sprenget, 745 erft mit bestimmtem Sprengel geworden; Rettberg bebt aber mit Recht hervor, daß Willibald nach ber

<sup>1.</sup> c. 362. Seitere 1. c. 306.

<sup>2) 1,</sup> c. S. 370. Hefete I. c. 3, 403 schließt fic in Bezug auf Abasard Seiters an.
4) Liber pontificum Elehstettensium 1019—75. P. Mon. 7, 233.

<sup>\*)</sup> Seilers &. 342. \*) P. ser. 9, 494. \*) Daf. 564.

<sup>\*) 2</sup> al. 009.

(\*) 2al. 572.

(\*) 1. Mon. leges 1, 16.

(\*) Gil. ep. 61.

(\*) Gil. ep. 61.

(\*) Muu. 4. quaestio. Wralislav. p. 30. Mnn. 4.

(a) S. Incin Brogramm S. 4 Annt. 12 u. S. 15.

(b) Willibaldi c. 26.

(c) Reth. l. c. 1, 348.

<sup>11)</sup> l. c. c. 28.

<sup>14) 30.</sup> Rovember.

<sup>14)</sup> undecima Kalend, Aug. ad natalem S. Mariae Magdalonae et Apollinaris. 23 Juli, Unm, d,

<sup>16)</sup> postquam unius anni transibat circalus c. 29. 11) Bergl. Edhart: Die Salzburg und der Balaft Salz in Franten und Fr. Orient 1, 389.
12) Vita Willib, c. 29: Stattinque postenquam illuc veniebat, S. Ronif, Archiepis copus S. Hurchardus at Wizo sacras episcopatus auctoritati illum ordinando consecraverunt.

<sup>10)</sup> Gundechar I, c, ed, Hethmann, Mnist, 15.

Bemerkungen über bas Bisthum Gichftabt und bie Zeit von Billibalbe Epifcopat. 161

Weihe an den vorher bestimmten Ort seines Aufenthaltes Eichstädt abgegangen sei, daß das also keine persönliche Weihe habe sein können. Auch erfahren wir aus den Capitularien und Briefen Bonisacius' Wittheilungen über seine eigene Einsetzung und die anderer Bischöfe nach dem Jahre 742; warum nicht über die Willibalds? warum nicht in der genauen Biographie Willibalds von der Heibenheimer Nonne Etwas über die Juertheilung eines bestimmten Sprengels? Die einzig richtigen Angaben sind also beim Annalista Saxo zum Jahr 741, und beim Anonymus Haserensis de episcopis Eichstettensibus!) (sec. 11).

<sup>1)</sup> P. Mon. 7, 253: Anno ab i. D. 741 Gregorio tertio Romanae sedis episcopo disponente constitutae sunt una eademque die (!) duae episcopales sedes Wirzburc et Fichstet, quarum hacc quidem sancto Willibaldo, altera vero consanguiueo et compatriotae ejus commendata est Burchardo.

## Erenrs V.

### A. Bemerkungen über die dronologischen Noten einiger päpftlichen Briefe.

(Giles. ep. 50. 51. Saffé: Regeften Nr. 1742, 431).)

Die erhaltenen Antwortschreiben des Papstes2) auf die wichtige Mittheilung bes Bonifacius, daß er im Auftrage bes Majordomus Rarlmann eine Rirchenreformation vernehmen folle, tragen die Unterschrift: Data Kalendis Aprilis imperante — Angusto Constantino anno XXIV (Baronius, ann. ecclesiastici nach der römischen Ausgabe: imperii ejus anno II), indictione XI. Rach Pagi, Critica III, p. 251, n. 7 find fämmtliche chronologische Noten zu andern; sie mußten nach ihm lauten: Kalendis Februariis — anno XXIII, indictione X. Es ist mahr: Bie die Noten find, ftimmen fie unter einander nicht; aber fie haben gar keinen Werth, wenn Nichts, felbst nicht einmal der Tag bleiben bark. Dann ist nur die Nebereinstimmung der Briese und ihres Inhalts unter einander und mit anderen Umständen für ihre chronologische Anordnung und Feststellung maßgebend. Diese gestaltet fich danach fo. Bonifacius' Brief ift nach Empfang von Bacharias Erhebungenachricht, also im December 741 ober Januar 742, abgefaßt<sup>3)</sup>, die Antwort nach Empfang diefes Briefes, also sicherlich nicht "Kalendis Febrnariis", eher wohl "Kalendis Aprilis"<sup>4</sup>). Indiction und Negierungsjahr Constantine find nach Pagi's Borichlag gn andern; denn da Conftantin am Ofterfost 720 zum Regierungsgewossen angenommen worden ist, so beginnt, zumal Oftern 742, wie im Sahre 720, auf den 1. April fällt, mit diesem Sage sein 23. Regierungsjahr. Soll Baronius Lesart aufgenommen werden, so nuß sie

anno I lauten; denn Constantin ward am 18. Juni 741 zum Kaiser gefröut. Auffallend ist, außer der großen Ungenaufgleit der Unterschriften in diesen und den solgenden Briefen, außer dem Abweichen derselben in verschiedenen Außgaben, auch die Art der Zählung selbst. Richt blos daß in der Zeit des heftigjten Bilderstreites die angegriffenen und von byzantinifder herrschaft abgefallenen Papfte nach Sahren ber Bilberfturmer gablen, bann wieder nach Sahren ber Emporer Artabadus und feines Cohnes, bann wiederum nach denen Conftantine, so nennen sie ihn auch Augusto Constantino, a Deo coronato, magno imperatore und, was das Auffallenbste ift, sogar Piissimo. Go weit konnte ein gleichzeitiger, ben Kampf auf Leben und Tob mit aufdauender Secretar, wenn auch noch so an gewohnten Formeln flebend, sich nicht vergessen. Es ist also wahrscheinlich, bag bie Beitnoten bei einer Cammlung der Briefe von einem der Beit nur halb fundigen Regestenmacher nachgetragen worden find, dem wir leider halb und halb folgen muffen, weit wir nichte Befferes haben, ber aber cher von

unferen Rritifern lernen fonnte.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 32 ff.
\*) Gil. ep. 50. 51.
\*) Gil 50: postquam per nuntios referentes audivimus, quod — Gregorius, Pontifex Apostolicae sedis — ad Dominum migravit — Deo gratias egimus, quod Paternitatem vestram — apostolicae sedis gubernacula gubernare concessit, Gregor flar6 27. Royfer. 741. 4) Bgl. Rettberg 1, c. 1, 355.

#### B. Neber die Briefe des Bacharias:

Giles N. 54. 55. (3affé l. c. 1745. 46.)

Die Unterschrift von Nr. 54. bei Giles sautet nach Sirmondus: eoneilia Galliae antiqua. 1, 546: Data X Kal. Julii — imperante — Artavasdo — anno III, P. C. (post consulatum) anno III, sed et Nicephore imperatore anno tertio, indictione XII. Bei Baronius find die Jahre des Confulats weg-gelassen und das 11. Indictionsjahr. Nach Pagi l. c. 3, 256. n. 1 ff. muß die Unterschrift heißen: X Kal. Octobr. imperante Artavasdo — anno tertio — Niceplioro imperatore anno I, indictione XII. Geftügt auf die bekannte Regierungszeit des Nicephorus, ferner auf den Umstand, daß X Kal. Julii falsch sein ung, weil das vorliegende Schreiben die Antwort auf einen Brief des Bonifacius vom Monat August sein soll'), endlich daß es selbst wieder der Borgänger eines Schreibens von den Non. Novembr. desselben Jahred ist, machte Pagi obige annähernd wahrscheinliche, aber doch immer gewaltsame Consecturen; denn bei der gänzlichen Verderbniß der Unterschrift ist es ja fraglich, ob selbst den Nanien zu trauen, asso "Ricephorus" richtig ist. Wie außerlich eine Feststellung der papstichen Briefe nach der ungenauen Zeitunterschrist ist, geht gerade aus dem Inhalt der vorliegenden Schreiben hervor. Durch die Berlegung derselben aus dem Jahre 743 in die Zeit nach der Spnode von 744 würden auffällige Widerfpruche vermieden werden. - Abel und Ardobert find von Bonifacius zu Ergipriche vermieden werben. — Abel und Ardobert sind von Bonifacius zu Erzbischösen ordinirt?), wollen dann aber keine Pallien und zwar nicht aus principiellem Widerwillen, sondern durch weltliche hindernisse veranlagt3), und dennoch
werden sie nachher auf der Spnode von Soissons im Jahre 744 von Pippin zu
Erzdischösen eingesetzt.). Ferner ist der Keter Albedert als gesangen bezeichnet 5);
auf der Spnode von Soissons wird er erst verurtheitt. Endlich spricht Bonisacius von seiner Thätigkeit in Baieru, von der Absetzung eines Presbyters 7),
während 743 wegen des Baierukrieges und Bonisacius neuer Stellung zu den
Frankensürsten eine solche Thätigkeit nicht gut, wohl aber 744 nach der Niederlage
Odilo's möglich ist. Alle diese Schwierizskeiten würden durch jene Umstellung
der Verlese gehoden werden. Die Franken und ihre Kürsten sind die zur Synode von Soiffons mit Bonifacius über die Wahl der Erzbifchöfe einverstanden, und erft nachher treffen fie auf Schwierigkeiten. Albebert wird auf ber Synobe verdammt und erft nachber in's Gefängniß geftedt. Der Baiernfrieg ift vorüber und baburch bem Bonifacins ein neues Beld eröffnet. Für die Befeitigung aller bieser Schwierigkeiten würden wir nur eine kleinere eintauschen. Zacharias spricht nämtlich von einem Concil, welches "Carolomanno consensum praebente" gehalten worden ist, während das Natürliche wäre, von dem zu Soissons zu reden, zumal die ersten der besprochenen Handlungen sich auf neustrisches Gebiet bezieben. Indessen die wie eine der Lückenhaftigkeit der papstlichen Antworten, die mitunter mehr, mitunter weniger berichten, als wir and Bonifacius' Schreiben erseben, tann leicht in einem anderen Briefe von einem Concil Pippins bereits die Rede gewesein in kiner anderes von Karlmann angedeutet sein; denn die Frömmigkeit bieser "excellentium filiorum nostrorum, Pippini et Karolomanni" ist zu gleicher Zeit gelobt<sup>8</sup>) und ihre Anschreiben an den Papst gleichzeitig gebracht. Endlich könnte auch der Name Carclomannus in jener Stelle ein Irrthum des Papstes oder ein Schreibsehser sein; dennoch um dieses einzigen, wenn auch unscheinbaren Bedenkens willen wage ich die bisherige Ordnung der Briese nicht zu ftören.

<sup>1)</sup> S. oben S. 49 ff.
2) S. oben S. 50.
3) S. oben S. 51.
4) S. oben S. 58 f.
5) S. oben S. 58 f.
6) S. oben S. 59.
7) S. S. 53.
6) Gill, ep. 54.

## Ercurs VI.

### Neber Childerichs III. Regierungsautritt und seine Abstammung 1).

Die Untersuchung über die Zeit der Einsetzung des letzten Merovingers ist durch meines Freundes E. Delsner Abhandlung 2), hauptsächlich mit Gulse der Weißenburger Urkunde, abgeschlossen. Ich süge hinzu, daß die Stelle "actum Liptinas villa publica u. j. w. 3) nur nach dieser Berechnung auf das von mir in das Jahr 745 gestellte allgemeine Concil daselbft geht 4), das auch die Urfunde Pipping 5), die erst nach seines Bruders Abdankung von ihm verfaßt zu sein scheint 6), also am 4. Februar 7487), darauf hindeutet, Childerich sei erst nach dem 4. Februar 743 König geworden. Ferner hat Childerich, nach den Taseln der reges Francorum<sup>8</sup>) 9 Jahre regiert; da er nun 752 abtreten mußte<sup>9</sup>), so weist auch diese Notiz auf das Jahr 743 hin. Es stimmt damit auch eine andere Berechnung. Zwei Codices 10) haben: anno septimo - alins rex u. f. w. Da nun Childeriche Borganger 737 ftarb, fo begann auch danach Childerich feine Regierung 743. Endlich findet sich in den Ercerpten (Pertz, M. 16, 480) ex codice Annalium Saxonicorum eine ausbrückliche Bestätigung ebiger Rechnung. Es heißt baselbst: In Christi nomine incipit cyclus per indictionem undecimam et anno quota suerit lunn Kal. Jun. prima. Et dies dominicus sesti paschalis 18. Kal. Mai, luna 15. Et quotus annus est ab incarn. Domini Jesu Christi 743 et recapitulatio Victurina 184. Et primus annus Childerici regis Francorum cum consulibus suis Carlemanno et Pippino. Zu bemerken ift babei, baß die Zeitangaben fast völlig stimmen. Das Sahr 743 fällt mit ber 11. Su-Diction zusammen und mit dem 184, bes Victorinischen Epclus (val. du Cange s. v. reenpitul. S. 610). Der Oftersonntag ist 743 wenigstene ben 14. April und an ihm wirklich ber 15. Tag nach bem Remmonde.

Micht fo im Maren find Die Familienverhaltniffe Childeriche. Der jegige Stand der an fich unwichtigen Frage über die Abstammung des unbedeufenden Königs ift folgender. Nach einer Ansicht ist er der Sohn Theoderichs IV., nach

<sup>)</sup> S. oben S. 40 f.

9 R. Detsner, dissertatio inauguralis: de Pippino rege Francorum quaestiones aliquot,
p. 1ft. Wratislav. 1853.

Polenini gest. abb. Lobiensium c. 16. P. Mon. 6.

<sup>\*)</sup> Polenini gest, abb. Lobionsium c. 16. P. Mon. 6.

\*) S. Excure 14.

\*) Bouqu. 4, 713. n. 8.

\*) Nuch Bouquet fett sie nach Karimanns Testament.

\*) mense Februsrio die quarto, anno V Childerici regis.

\*) P. Mon. 2, 307. 8.

\*) S. uniten 3. 3. 762.

(b) Nr. 1. unb 8. ber genannten Genealogie.

einer anderen Chilverichs II. Die Berfechter ber erften, Balefius, Cointius und einer anderen Chilpericks II. Die Verfechter der erzien, Balezus, Solntins und Henscheniuk, stügen sich darauf, daß 1) die gesta abbatum Fontanellensium Theoderich IV. seinen Vater nennen 1); 2) darauf, daß Chilberich in einer Urfunde, von ihm im Aloster Sithin ausgestellt, Theoderich drei Mal seinen "parens" neunt 2), ein Wort, daß sie mit "Erzeuger, Vater" übersetzen; 3) daß sein Sohn Theoderich heißt, also wahrscheinlich Theoderich sein Großvater sei. Die Vertreter der anderen Absücht finden in Ursunden von Le Mank<sup>3</sup>), daß

Die Vertreter ber anderen adjust inwen in attunden den er Anno-3, dag hilberich den Dagobert seinen soderinus und consoderinus nennt, halten ihn daher für einen Sohn Chilperichs II. und Enkel Chilberichs II., so daß also hin-wiederum sein Name eine Bestätigung für die Behauptung wäre. Endlich neunt Abemar in seiner Chronif ihn einen "frater Theoderici".

Alle diese Ansichten und Gründe lassen sich ansechten. Gegen die erste ist einzuwenden, daß "parens" in der Bedeutung "Vater" in jener Zeit nicht gebräuchlich ist, vielmehr "genitor". Parens ist "Verwandter". Dazu spricht Chilberich in beregter Urfunde einmal noch fremder von "praedicti principis". Theoderich ist also nicht sein Vater. Durch obigen Einwand gegen das Zeugniß eines gleichzeitigen und vom König selbst verfaßten Documents sällt die Notig der auch sonis sonis selbst verfaßten Documents sällt die Notig der Auch sonis sonis selbst verfaßten Documents sällt die Notig der Auch sonis senis verschaften verschaften verschaften ung den Eroßvater, er kann auch nach den verstorbenen Verwandten lauten. Daß dieser Grund allein nicht stichhaltig ist, geht schon daraus hervor, daß man mit ihm die beiden entgegengesepten Ansichten versicht.

Bei der zweiten Behanptung find nur die Brunde, nicht fie felbft unhaltbar; benn die einzige notiz barüber ift in einer ber cenomannenfischen Urfunden, die anerkaunt falich find. Die Angabe Abemars widerlegt fich wieder burch bie Bedeutung des Wortes parens und ift offenbar Verwechselung, weil Childerich II.

und Theoderich III. Brüder find.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> C. 8. P. Mon. 2, 281: Anno undecimo Theodericus rex, pater Hilderici demum regis novissimi ex genero Merovingorum.

norissimi ex genero Merovingorum.

9) Pardessus 2, 384, N. 570.

3) Daf. 2, 384, N. 569.

4) P. Mon, Scr. IV, 116. — Bgl. Mab. de re diplomatica 2, 121.

5) Mab. Daf. bu Cange s. v. parena. — S. ferner Charte Karls des Großen, Bouqu. 5, 711: genitor meus Pippinus, setu Capitular 789 (P. leges 1, 66): bonae memoriae genitor mens; Charte Bippins (Bouqu. 5, 702. n. 7): genitor meus Carolus.

9) P. Mon. leges. C. 744. 10.

1) Bgl. die Genealogie von Wandregisius P. M. 2, 305 und 270, und Mad. de re diplom. 2, 610.

8) Rsth. Beneficialwesen S. 451. Beilage III.

### Excurs VII.

### Weber die Herzoge Hunold und Waifar von Aquitanien 1).

Die Beweisführung, welche Rabanis unternimmt 2), um die Urkunde von Maon vom Sahre 845, deren Lügenhaftigkeit und Unechtheit ich ihm zugestehe, als verbäcktig zu erweisen, hat ihn babin gesührt, auch einzelne, jonft nie bezweifelte Angaben ber genannten Schriftstücke in Frage zu ziehen. Es sind vornämlich 3 Punkte, auf die jener Umstand mich einzugehen nötbigt.

Er stellt erstens in Frage, ob Baifar wirklich ein Cohn hunolbs und nicht vielmehr fein Bruder fei; für Beides ließen sich gewichtige Grunde angeben ). Wir wollen daher die Verwandtschaftsverhältnisse jener beiden hier angeben, dabei aber uns mehr auf zeitgenössische als spate Quellen stützen, wie es jener im Ganzen scharfsichtige, im Einzelnen untritische Franzose gethan hat. Hunold ist der Sohn Eudo's 1), der mehrere Sohne hatte 5). Wer sind nun

aber biefe? Bon hatto, ben bie Meger Annalen ale Bruber hunolds bezeichnen ), beftreitet es Rabanis?). Er verbächtigt die ganze Stelle, auf die wir weiter unten zurudkommen, und die Angabe der ann. Nazariani 736: Hatto ligatus, tann allerdings, wie fie bafteht, nicht weiter gur Beftatigung bienen. Salt man bagegen Notizen, wie die der ann. S. Amandi (Tiliani copiren fie) 736: Carolus dimieavit contra filios Eudone, und der ann. Guelferbytani 736: Carlus invasit Wasconiam, 736: Hatto ligatus est, zusammen mit der Angabe der Meger Annalen, die Hatto einen Bruder Hunolds nennen, und vergleicht damit, daß der Ansdruck für Gefangennahme auch bei dem Fortsetzer Fredegars mitunter "ligatus" (st.), so wird es allerdings wahrscheinlich, daß Hatto ein von Carl gefangener Sohn des Eudo ift. — Noch weniger begründet ist aber, was Nabanis dagegen vorbringt, daß Waisar der Sohn Sunclos gewesen sei. Er stüpt sich auf Sigebert von Gemblour, ber boch ale eine Quelle bes 12. Jahrhunderts von erwiesener Ungenauigkeit 9), und einer zeitgenöffischen Quelle gegenüber, wie bem Fortfeper bes Fredegar, aus bem er ichopft, mahrhaftig nicht maggebend ift. Gigebert von Bembleur fagt 737 10): Wnifero et Humaldo filiis Eudonis, vietis,

<sup>1)</sup> S. S. 64.
1) Les Mérovingiens d'Aquitaine. Paris 1856. 8.

<sup>1)</sup> Les Mérovingiens d'Aquitaine. Paris 1856. 8.
2) Daf. ©. 74.
4) Fred. cont. c. 111: — cum Chunouldo duce, filio Endone quondam.
5) Ann. Tillani 735: Carolus dimiculat contra filios Endone quondam. — Adon. Vienn. chron. (P. 2, 319): Mortue Endone, contra filios illius arma corripuit.
6) Hunoldus dux, germannu suum Hattonem — decipiens. Ann. Mett. 744.
7) 1. c. 75.
7) Fred. cont. c. 134: et ligatum (Remistanum) cum uxore sua adduxerunt.
8) Wattenbach. Dentschaubs Geschichtsquessen. Bersin 1858. ©. 296.

<sup>10)</sup> Bert, Ber. 8, 331.

confequent 758: Waiferus, filius Eudonis, und 766: Remistanium, fratrem conjequent 788: Waiferus, filius Ludonis, und 766: Kemistanium, tratrem Eudonis, patruum scilicet Waiferi <sup>1</sup>). Dem widersprechen aber die Angaben des Fortsehers, der, wie ich nachgewiesen habe <sup>2</sup>), authentische Berichte aus der Umgebung Pippins bekommen hat, asso auch über diesen Punkt im Klaren sein konnte. Nach ihm ist Remistanus ein Sohn Endo's <sup>3</sup>) und ein Oheim Waifars <sup>4</sup>). Waifar kann danach, da der Ansdruck avunculus in Zweisel läht, allenfalls ein Nesse Dunolds, keinesfalls sein Bruder gewesen sein. Wir können also wohl nach den Angaben Ado's und der Meger Annalen <sup>5</sup>) Waifar als einen Sohn Hunolds betrachten. Die übrigen Familienglieder nenne ich bei dieser Gelegenheit eben-falls. Waisar hat nämlich, außer genanntem Oheim, einen Vetter Mancio<sup>8</sup>); außerdem werden seine Mutter, die Frau seines Oheims, seine eigene Frau, zwei

Schweftern und Nichten von ihm erwähnt. 7)

Die zweite Frage, welche Rabanis aufwirft, ift: "Haben zwei Kürsten hunold in Aquitanien erifitt oder nur einer?" Und ist der hunold, welcher nach Waifars Tod auftritt, derselbe, wie sein Vorgänger?" Die Gründe, aus welchen er sich für die entgegengesetzt Ansicht entscheidet, sind solgende: Keine Quelle melbet, daß die beiden identisch sind; im Gegentheil, die Annalen Einhards sprechen ausdrücklich von einem "Hunoltus quidam". Augerdem ware es wunderbar, baß ein Achtzigjähriger eine verlorene Sache wieder aufnehmen, daß er mit feiner Fran vom Wasconenherzog Lupus wieder ausgeliefert werden follte, mahrend wir boch von der Mutter Waifare miffen, daß fie in die Gefangenschaft Pippine gerieth. Es sei daher wahrscheinlich, daß der andere Hunclb wohl der ist, welcher als princeps Aquitaniae im 12. Jahre der Regierung Waisars in einer Urkunde bei Baluze auftritt"). — Vielleicht hat er Recht. Die angesührten Gründe aber sind nicht stichhaltig; benn wenn der zuletzt auftretende Hunclb derselbe wie der frühere ist, so brauchte es eben nicht besonders hervorgehoben zu werden. Dat die ann. Einhardi "Hunoltus quidam" sagen, ist nicht maggebend, weil sie auf ben ann. Laur. maj. 768. beruben, die nur erzählen: "quod Hunaldus voluit rebellare totam Wasconiam". — Es könnte bas quidam also auch ebenso gut ben Zweifel ober die Unkenntniß Einhards betreffs dieses Punktes andeuten. Woer Rabanis weiß, daß Hunold im Jahre 769 ein Achtziger ist, ist mir unklar; er könnte, da er 735, wahrscheinlich zum ersten Mal, kampsend auftritt, auch ebenso gut 70jährig oder noch jünger sein. Endlich wissen wir nicht, was aus den im Jahre 768 gefangenen Kurstinnen geworden ist, können also auch die Möglichkeit nicht zurnaweisen, daß fich Sunolde Frau wieder mit ihrem Gemabl vereinigt habe.

Die britte Frage enblich: "Bas haben bie Nachrichten ber vita S. Bertharii 10) und ber ann. Mott. 744 11) über ben Rudtritt Sunolds, bie Blendung Eudo's und ben Regierungeantritt Baifare fur Werth ?" entscheidet er zu Ungunften ber beiben Quellen. Er behauptet, daß hier eine Berwechselung vorliege mit einem salernitanischen Berzoge Guaifarius aus dem 9. Sahrhundert, der nach der Blendung feines Borgangere Abemarius Fürft jener Ctadt geworden fei 12), daß außerbem die beiden Quellen von einander abhangig feien. Er lägt es aber unentschieden, welche von der anderen abgeleitet ift. Dag die Quellen fogar bis auf ben Wortlant verwandt sind, lehrt der erste Blick. Beide haben "germanum suum Hattonem". Die ann. Mett. sahren sert: per salsum saeramentum decipiens ad se venire jussit [ähnlich, aber fürzer in der vita: ad se callide

<sup>1)</sup> l. c. p. 333.
2) Bert, Archiv. Bb. XI.
3) c. 138: Remistanus, filius Eudone quondam.
4) c. 128: Remistanus, avunculus Waifarii.
5) Adon, chron. (P. 2, 319): Waifario, Hunaldi filio, unb ann, Mett.; Hunoldus filium suum Waifarium iu principatu reliquit.

<sup>6)</sup> Manciouem consobrinum snum. c. 127. 7) c. 134: ligatum (Remistanum) cum uxore sna adduxerunt; baju ann. Laur. maj. 768: captam natrem Waipharii et sororem et neptas ejus. — ibi Herowicus veniens cum illa alia sorore Waipharii ducis.

<sup>\*\* (\*\*) 1.</sup> c. 74. 89 ff.

\*\*) Rabanis 1. c. 224.

\*\*) Bouqu. 5, 444. Du Chesne 12, 285.

\*\*1) Ann. Mett. 744. P. 1, 328.

\*\*13) Nabanis 1. c. 81 ff.

convocans]. Ann. Mett.: cui statim oculos ernit [oculos ei evulsit. v. Berth.]; dann: et monachi voto promisso - in monasterium intravit; ann. Mett.: in - Ich möchte aber bestimmt behaupten, daß die vita monasterium intravit. Bertharii weniaftens nicht aus italienischen Traditionen, sondern direct aus den ann. Mett. geschöpft hat; hatte fie bas Erftere, jo wurden italienische und nicht rein aquitanische Nachrichten in ihr enthalten fein. Gie nennt ben Bater bes Baifar Hunold; sie weiß, daß er sich häufig gegen Pippin empörte ), ebenso wie sein Sohn Baifar 2), daß seine Truppen von den frantischen Grafen Austrewald und Galeman geschlagen<sup>3</sup>), feine Gemahlin und Schwestern gesangen<sup>4</sup>), er selbst geköbtet worden ist <sup>5</sup>), daß nach seinem Tode Hunold einen neuen Ausstand gegen Karl auregte, aber zur Flucht gewandt und dann gefangen wurde 6). Diese Nach-richten, urspringlich zum Theil in der Fortsetzung des Fredegar 7), zum Theil in den größeren Lorider Annalen stehend, sind in dieser Bereinigung nur in den ann. Mott. vorhanden 3). Also stammt auch die Erzählung von dem Rücktritt Sunolde und feiner Tude gegen Satto ficherlich aus ihnen. Sat der Beiligenbiograph also eine Berwechselung begangen, so bat er nicht die Thaten des agnitanischen mit benen bes falernitanischen verwechselt, fondern nur das Berhaltnig bes Bertharius, eines Abts von Monte Caffino, ju bem Salernitauer auf ben Der Dertigatins, eines Abis ber Biblie Caffins, gu tein Guterinater und bei ersteren übertragen. Nach der obigen Anseinandersehung ist übrigens die vita Bertharii als abgeleitete Quelle für uns wertblos. Es fragt sich nun aber, ob nicht bereits die ann. Mott. den beregten Irthum begangen haben. Daß ihre Nachrichten nicht immer die zwerlässigisten sind, haben wir an anderen Siellen bevbachtet und besprochen; aber sie haben doch zu verschiedenen Sahren über die verschiedensten Ereignisse eigenthsimliche und nicht zu verwerfende Quellen bemyt, wie über Grifo's erften und legten Anfftand, jum Jahre 743 auch über hunolds Kriege. Es ift daber anzunehmen, daß auch die Erzählung vom Jahre 744, bie jener unmittelbar folgt, berfelben Quelle entnommen fei. Allerdings ift es Bergänger Abemar der Augen beraubt war<sup>9</sup>); aber der geworden war, nachdem sein Borgänger Abemar der Augen beraubt war<sup>9</sup>); aber der aquitantiche Waifar fäßt sich nicht wegläugnen, und das Blenden ist in jener Zeit nicht gerade Vorrecht der Italiener allein. Endlich ist Hatto nicht, wie Abemar, Vorgänger des Waifar, und daß Hunold seinem Bruder deswegen die Augen ausstechen ließ, um sein nem Sohne die herrichaft zu fichern, ift nur Behanptung ber vita Bertharii, nicht der ann. Mett.

Endlich find doch auch bier die Thatsachen zu bestimmt agnitanische, als daß von einer Bermechselung mit italienischen bie Rede fein fonnte. Der Berfaffer mußte geradezu ein bewußter Falfcher fein, wenn er ftatt des Mamen Abemar nunge geravezi ein vewigter Fallger jein, wenn er statt des Namen Avendt ben von Hatto einschieben wollte. Und welchen Zweck hätte diese Kälschung? Außerdem nennen die Annalen aquitanische Orte. Bon Poiton läßt Huncld den Bruder kommen. Nach der Insel S. Rhe zieht er sich zurück. Ich lege noch nicht einmal Gewicht darauf, daß auch ein Unterschied in den Geschichten selbst ist. Her läßt Huncld seinen Bruder kommen, täuscht ihn durch falsche Side, blendet ihn und stößt ihn dann erst in das Gefängniß. Dort setzt das Bolt von Salerno seinen Fürsten ab und wählt den Waisar 10). Dieser sendet heimilich

<sup>1)</sup> qui crebro contra dominum suum Pippinum rebellavit. 2) Waifarius — contra regem dominum suum multa molitus. 4) vigore Austrowaldi et Gelemanni comitum Pippini perditis copiis destitutus.

<sup>\*)</sup> capta ctiam matre cum duabus sororibus suis — spec possession de la faction de la f

<sup>\*)</sup> Bgl. cont. Fred. c. 127. mit Anni. 3.

\*) Bgl. ann. Mett. 742, 43, 44. mit Anni. 1. — Anni. 3. mit ann. Mett. 765. — Anni. 4. unb 5. mit 768. — Anni. 6. mit 769. (Bgl. P. 1, 335. über ble weitere Ferführung ber ann. Mett.)

\*) Chron. Casineuse (P. 3, 228): Ademarus junctus cum Neapolitis nitebatur quiddam do-

lose ergs auos; ob hoc oculi cjus evulsi, spernitur in principatu et Waiferi Salerni factus cet princapa. — Erchemperti hiat. Longobardorum (P. 3, 249.); factum cet, ut Landulfus episcopus et Pandulfus auaserint Guaiferia filio Danferii Balbi, et fecerant apprehendere Ademarium principem et Guaiferium aponto sibi seniorem elegerunt.

<sup>10)</sup> Dal.

Mörber zu dem ichon im Gefängniß Schmachtenden, um ihn des Augenlichte gu berauben ). Die weitere Angabe freilich, die auch mit der italienischen Tradition berauben ). Die weitere Angabe freilich, die auch nut der italiemigen Arabinen Richts zu thim hat, über den Küdtritt Hunolds und sein Möndisleben bezweiselt Rabanis?). Er sagt, sich auf die oben bezeichnete Urkunde stüpend?): "Entweder ist Hunold nicht Mönch geworden, oder der Hunold der Urkunde ist nicht derselbe, wie sener, und wahrscheinlich wohl der, welcher sich gegen Karl empörte. Seine Gründe sir die zweite Annahme haben wir oben zurückzewiesen. Die erste Behauptung ist durch das bezeichnete Schriftstüd nicht unterstüpt. Der Eingang: Dominis sanctis Donicio Honorisco, Unoberto etc. vel aliis tam Diaconibus quam serviendis sancto Juliano Clericis, serner: Dum non est ingegreitum gred Dominus Hungledus princens — viens für estruvisse — flöst incognitum, quod Dominus Hunaldus princeps — visus fui astruxisse — flößt mir baffelbe Migtrauen gegen die Urfunde ein, wie bas "regem dominum suum" dem Rabanis gegen die vita Bertharii4). - Bare die Charte aber acht, jo murde erstens die Unterschrift "mann Garionis, mann Berterio" darthun, daß auch ein Bertarius als Zeitgenosse des Hunold und Waisar lebte und vonn der Aussteller Bertarius als Zeitgenosse des Lundes ist, segar mit der fürstlichen Familie Etwas zu schaffen hatte. Dann aber würde serner nur sessstehen, das Hunold im 12. Jahre der Regierung Waisars nicht mehr Mönch war, sendern sich Kürst nannte und Schenkungen machte. Da aber die für uns werthlose vita Bertharii allein die Behauptung ausstellt, nicht aber die großen Lerscher Annalen, das Hunold aus dem Aloster zu neuem Ausstande zurücklehrt, so sieht dem Vickse entgegen, daß er 744. Wösseh zewarden und die licht einige Verles dernat zu den geitstichen 744 Monch geworden und vielleicht einige Jahre barauf aus dem geistlichen Stande wieder ausgetreten ift. Bu bemerten ist wenigstens, daß Waifar Turft geworden, und gwar 748, vielleicht schon 747 als solcher genannt ist 6), daß aber von seinem Tobe, wie etwa bei Eudo 7), nirgends gesprochen ist. Daburch wird sein Rudtritt und die angegebene Zeit besselben um so wahrscheinlicher.

<sup>1)</sup> Chron. Salernitanum. P. 3, 520.

<sup>1</sup> l. c. p. 88.
2 l. c. p. 88.
3 S. oben S. 167. Annt. 9.
4 l. c. p. 85.
5 Facta carta precaria mense Septembris XII anno Domno Vvaisario Principe.
6 Griso — ad Waipharium ducem Aquitaniorum pervenit. Ann. Laur, maj. 748. (P. 1, 138.)
Dorr. l. c. p. 40. nimmt sür ben Einsall Waisars nach Aquitanien bas Jahr 747 an. Bgl. S. 142. Ann. 7.

7) Fred. cont. c. 109. Bgl. ann. Mett. 735 unb ann. Fuldens. 728.

## Ercurs VIII.

### Die kriegerischen Ereignisse der Jahre 743-747').

Auffallend ist die Berwirrung der Quellen in den Zeitangaben bei den Jahren 743—749. Keine Quelle stimmt mit der anderen überein, ohne daß eine britte widerspräche. Vor Allem ist daher eine Sichtung der zwerlässigen von den un-

zuverläffigen nötbig.

Alle unsere Duellen nun für diese Zeif bestehen aus dürstigen Annalen und der Kortsetzung der Kredegarschen Chronik. Die ann. Annandi, die zuverlässigsten und ältesten, sassen ganz unzwerlässig sind 1) die ann. Petaviani, welche den Laureshamenses, Amandi u. s. w. folgen, nur 744 zu beachten und mit den Aufdensers Annale zu vergleichen sind; 2) die ann. Laurissenses minores; 3) die Laurissenses majores von 743 an, weil sie den übereinstimmenden Angaben von 746 und 747 widersprechen und 749 schon von der Gesandsschaft Pippins an Bacharias berichten. Ihre Erzählung zu 745 ist gleicherweise verdächtig; denn es klingt sächerlich, daß Pippin in diesem Jabre seinen Keldzug gemacht haben soll 2), weil er und Karlmann sich zu dessen würdiger Reise nach Rom vorbereiteten. Ben dem Anguitaniersteige, den Alemannenzügen Pippins und Karlmanne, die wir deim Kortsetze des Kredegar sinden, wissen sie Rlichte, widersprechen sogar den übrigen Duellen. Solchen Annalen ist also die einer chronosogischen Krage nicht zu trauen.

Es bleiben also nur noch die Murbacher Annalen übrig, die ann. Laureshamenses, Alamannici, Gnelferbytani und Nazariani (der Kurze wegen mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet), die noch am stetigsten berichten, aber auch nicht frei von nachweisbaren Fehlern sind. Samptquelle ist aber der Fortsetzer; unr musten

seine Angaben burch andere geftütt werben.

Die Anordnung der Ereignisse ist also eigentlich der Williar oder der Bertiebe für gewisse Quellen anheimzegeben. So glaubt Breysig, "da die kurzen Annalen so lüdenhaft sind", der Verfasser von Lanr. maß, seine Quellen nicht sorgkättig genug benutzt hat, der Fortseher aber die Ereignisse der einzelnen Fahre die 747 klar aufgähtt, daß and, seine Zeitangaben gewisser sein, als die übrigen. Dabei darf man sich aber nicht beruhigen. Traut man den anderen Quellen nicht, so stebt auch die Ehronik vereinzelt da, und man hat keinen Prüffstein für sie. Sie ist überdies in ihren übrigen Theilen dunkel, in ihren Zeitangaben und in diesen durch die ktreitigen Worte "evoluto triennio" sowohl in Bezug auf die durch seine Worte eingeleiteten Ereignisse, als auch auf die mit

<sup>5)</sup> S. oben Cap. V ff.
5) Th. Brebfig, du continuato Fredegarii Scholastici chronico, Berol. 1849. p. 52.

"per idem tempus" und "sequenti anno" anschließenden Thatsachen von zweifelhafter Natur. Nur Uebereinstimmung nicht einiger, sondern der meisten Stellen aus den Annalen ist also zur Auffindung der Wahrheit nöthig. Bunächst muffen wir das Gebiet der Untersuchung verengen; man muß von

festen Punkten ausgehen, und dies sind die Jahre 743 und 747.
Der Baiernkrieg gehört dem Jahre 743 an. Danach sind die Angaben ber abweichenden Unnalen zu berichtigen, indem wir untersuchen, welchen Fehler fie

fich zu Schniben fommen liegen.

Die ann. Lauresh. bemerken 742: Karolomannus et Odilone, hoste in Die ann. Lauresh. bemetten 142: Karolomannus et Othloke, noste in baxonia, eine Angade, die aber in das solgende Jahr zu verlegen ist. Bei den beiden solgenden Jahren, 743, 744, schweigen sie, und erst 745 erzählen sie: "Karolomannus et Pippinus in Saxonia". So ist eigentlich nur das Jahr 744 frei von angegebenen Thatsachen. Denselben Behler begehen die übrigen Murbacher Annalen: G. A. N. Auch sie berichten 742 vom Baiernfrieg, und sahren 743 sort: P. quievit. Karolomannus in Saxonia; 744: "Franci in Bauguaria". Das Lettere ift falfc, wenn es einen zweimaligen Seereszug nach Baiern bezeich. nen foll. Bon einem zweiten Baiernfriege welß tein Unnalift. Bielleicht bezieht es fich aber auf die Zwischenregierung und ein Berbleiben der Franken in Baiern während der Gefangenschaft Dbilo's (f. oben G. 48). Schiebt man also wieder Begiern der Gesangeringaf Louis (1. den S. 40). Schreit nam And weiter Eingabe von 743 auf das folgende Jahr, so gehört Pippins Auhezeit dem Jahre 744 an, zu dem auch die Lauresh. Nichts zu bringen wußten. Ob nun Karolomannus in Saxonia mit zu schreiben sei, ist die Frage und wird unten behandelt werden. Im Jahre 745 geben sie gemeinschaftlich einen Feldzug der beiden Hausmeier gegen die Sachsen an: Karlom. et P. in Saxonia (L. A. N. G.) et Theobaldus in Alsatia (G. A. N.).

Das Resultat also mare: 743 ein Baiernfrieg und ein möglicher Reldang gegen die Sachsen, 744 Rube, 745 ein Feldaug gegen die Sachsen und ber Ale-

mannenfrieg im Elfaß.

Wie stimmt nun damit der Chronist? "Anno secundo regni eorum", also 743, erzählt er vom Baiernkriege und knüpft mit den Worten "evoluto triennio iterum Karolomannus" den Sachsenzug an, dann aber mit den Worten "per idem tempus" die Unterwerfung Theodalds durch Pippin. Es kommt also auf bas "evoluto trionnio" an; banach ift zu entscheiden, ob er gleichfalls ben Sach.

senkrieg 745 oder schon 744 gesett wissen will.

Brevfig faßt bas "evoluto triennio" ohne weitere Bemerkung barüber als gleichbebeutend mit "bei Beginn bes britten Jahres" auf 1). Danach würde "triennium" gleichbebeutend mit "tertius annus", und "evolvere" so viel sein, wie "anfangen, beginnen". Es sind baher andere Beispiele im Fredegar und in gleichzeitigen Schriftftellern in Bezug auf den Sprachzebrauch von "evolvere" gu berücksichtigen. C. 125 in der Kortsehung des Kredegar heißt est: "evoluto anno i. e. anno decimo regni". Es bezieht sich offenbar auf die Velkendung des 9. Jahres, nach dessen Verlauf er allerdings sagen kann: "i. e. anno decimo regni"; sonst hätte das "anno" näher bestimmt werden und es heißen müssen: "evoluto sequenti anno" oder "evoluto decimo anno". — Schlagender ist ber Gegenbeweis im C. 134. 3m C. 133 erzählt ber Fortseber unter Anderem, baß Pippin ben Winter mit seiner Gemahlin in Bourges gewesen sei und bas heer nach Burgund geschickt habe, und fahrt fort: "evoluto igitur eo anno", weist also ausdrücklich auf das verslossene Fahr hin; evolvi bedeutet also "abkanfen", nicht "anfangen, beginnen". Du Cange giebt das Wort gar nicht, Forcellini in keiner Zeitbedeutung an; dagegen führt das Handlerikon zu den Quellen des römischen Rechts von Dr. H. G. G. Heumann (Jena 1851. S. 194) ein Beispiel für die Bedeutung "beginnen" an.

Es sprechen aber auch Beispiele in gleichzeitigen Schriftstellern für meine Ans Der Papft Paul bedauert (Cod. Carol. n. 38. B. 5, 517. Cenni p. 173). "tanto evoluto tempore" Richts von Pippin gehört zu haben; ferner ähnlich: "etenim dum hujus evoluto temporis spatio, quo nos nec vestrae sospitatis relationem meruimus suscipere (Cod. Carol. 31. eenni p. 173.). Beide

Stellen reden nur von der Vergangenheit.

<sup>1)</sup> Brepfig 1, c. G. 50.

Nachstdem verbietet aber auch das Substantiv "triennio" die Auffassung: "bei Beginn bes britten Jahres". "Triennium" ift nicht gleich "tertius annus", jondern wie jebes burch Bahlengufammenfegung mit annus entstandene Cubftantiv ein abgeschlossener Zeitraum, hier von 3 Jahren. Es können alse nur zwei Erskärungen möglich sein. Der Verfasser bat den kommenden oder den abgelaufenen Zeitraum von 3 Jahren vor Augen. Für die erste liegt weder Andentung noch Grund vor. Es bleibt also nur die zweite übrig, die überdies durch die eben gewonnene Bedeutung von "evolvi" unterstützt wird. Kurz, "evoluto triennio" beißt: "nach Berlauf von drei Jahren", vom Regierungsantritt an gerechnet. Der Kortscher erzählt also zum Jahr 745 Karlmanns Zug nach Sachsen und Ver Fortseher erzahlt also zum Sahr 745 Karlmanns zug nach Sachen und Pippins Sieg über Thebebald und gesteht damit stillschweigend ein, daß er keine friegerischen Ereignisse zum Sahre 744 zu berichten weiß, und das stimmt damit, daß auch die Annalen G. A. N. zum Sahre 743, richtiger 744, angeben: P. quievit.

Auch die erst abgeleiteten Quellen, wie ann. Petav. und ann. Fuld., setzen ben Sachsenfrieg in's Sahr 745, ebenso die ann. Mett., die die Chronit vorhaben, also bereits "evolnto" ebenso sassen, wie Gublich erwähnen die chronologisch unzuwersässigen ann Laur wei und wie Reisern und Sachienkries hinterein-

unzuverlässigen ann. Laur. maj. und min. Baiern- und Sachienkrieg hinterein-ander, weil eben kein trenneudes Greigniß dazwischen fällt. Beibe Kriege steben aber fur die Jahre 743 und 745 feft; folglich wird auch bei ihnen eine Lude

angedeutet.

Die Feststellung bee Anfangepunktes hat und bei ber Anordnung ber einzelnen Daten wesentlich gefordert. Gin fester Endpunkt foll den gleichen Dienft leisten. Aus der allgemeinen Uebereinstimmung alter Annalen, der zuverläffigen, hier wieber redeuden ann. Amandi (K perrexit R.), Laur. (migravit), G. A. N. (ivit), ber abgeseiteten Petaviani, ber ann. S. Vincentii Mettensis, ber ann. Mett., und anderen Umftanden fteht f:ft, daß Rarlmann 747 bas weltliche Leben mit bem Aloster vertauscht hat.

Bwischen diesem und dem Jahre 745 werden nun von den Murbacher Anna-len wie vom Chronisten zwei Ereignisse angegeben, ein Alemannen- und ein Aquitaniertrieg. Jene versehen beibe in das Jahr 746, und zwar in der angege-

benen Reihenfolge, der Chrontit aber in entgegengesetzer, und mit den Worten "sequenti anno" in zwei auf einander folgende Jahre.

Der Jerthum liegt also hier offendar beim Chronisten; denn nur das Jahr 746 ist sur beide Ereignisse offen. Wer in der Reihenfolge Recht hat, ist fraglich. Die beisolgende Tabelle giebt eine Uedersicht über die verschiedenen Zeitangaben in ben Quellen.

Cabelle zur Aebersicht der Guellenangaben iber die Ereignisse der Jahre 743—749 n. Chr. Geb.

# Ercurs IX.

# Wie viel Sachsenkriege unter Pippins Principat und wann sie waren.

Den Mittheilungen ber größeren Corfcher Annalen vertrauend, nahm man gewöhnlich 3 Cachfentriege an. Dur ber von 745 ift burch Hebereinstimmung affer Quellen erwiesen. Bei bem britten ift es fraglich, ob er im Jahre 747

oder 748, — bei dem ersten, ob er überhaupt stattfand. Die Stelle der Lauriss. maj. 743 lautet: et Carolomanuus per se (solus. Einh.) in Saxoniam ambulabat (profectus est. Einh.) in eodem anno (namlich, in welchem ber Baiernfrieg war) et cepit castrum, quod dieitur Hohseoburg, per placitum et in eo Theodericum Saxonem (illius loci primarium. Einh.) placitando conquisivit (in deditionem accepit).

744. Iterum (idem fratres) Carolomannus et Pippinus (juneta manu. Einh.) perrexit in Saxoniam et captus est nlia vice Theodericus Saxo (in

deditionem acceperunt).

Im Sabre 747 enblich wird ber Rachegug Pippins gegen feinen Bruder

Brifo und beffen fachfifche Bundesgenoffen ergabit.

Gin innerer Grund fur Die Unwahrscheinlichfeit ber erften Angabe liegt in ber fast völlig gleichen Ergablung von 743 und 744. Wenn Theobald von Memannien sich immer wieder emport, so ist er nicht gefangen, Theoderich aber soll es sein; der einzige Unterschied beruht mithin auf der Weglassung der Sinnahme der Sachsenburg, daß beide Brüder zogen und daß es 745 beist: itorum alia

vice. Das Lettere find aber felbitverftandlich Bufage bes Berfaffere.

Eine scheinbare Unterstützung gewähren bie ann. Mett. 748, die aber von ihnen abhängig sind. Während feine Duelle, sethst nicht die hier ausstütztichen nan. Laur. maj., von einer dritten Gefangemahme Theoderichs und einer Erstürnung der Sachsendurg sprechen, wiederhosen die ann. Mett. mitten in ihrem inschliebilden Worldt bei der Angeleinburg prechen, wiederhosen die ann. Mett. mitten in ihrem eigenthumlichen Bericht faft biefetben Worte ber unn. Luur, maj. von 743; cepit castrum, quod vocatur Hoeseburg, et perfidum Theodericum Saxonem tertin jum vice n Francis enptum comprehendit. — 3ch glaube, aus ber Aehn-lichteit ber Stellen, aus bem Charafter bes Berfaffers, ber mit Anofchmudungen und Bufapen freigebig ift, und aus ber Umwahricheintichteit, baf Pippin einen aufftanbifden Cachienfurften nach ber erften Emperung, gefchweige gar nach einer zweiten im Befig einer wichtigen Seftung gelaffen haben wird, fchließen zu ronnen: bas tertin jum vice und die gange Mittheilung ift eigener Bufap bes Meger Annalijten, beweift also Nichts fur die Wiederholung ber fruberen Buge.

Außerdem erwähnen oder scheinen Kartmanns sichstichen Keldzug zu erwähnen die Murbacher Annalen (G. A. N.) zu 743: "Karolommuns in Suxonin", die unn. Lauresh. 742: "hosto in Suxonia", und die unn. Petuv. 744: "hosto in Suxonia". Die fleineren Lorscher Annalen sind nicht zu rechnen, weil sie die

größeren abschreiben und überdies nur von einem Buge, freilich Karlmanns, begrößeren abschreiben und überdies nur von einem Juge, freilich Karlmanns, derichten. Die ann. Lauresh. vereinen ihre Nachricht mit "Karolomannus et Odilone", können also ebensogut einen Herbeiten, wie die von Odilo in Sachsen angeregten Unruhen meinen. Die ann. Petav. sind von ihnen in dieser Stelle abhängig, haben die letzte Auffassung (hostes), verrücken aber ihre Nachricht in das Jahr 744. — Es bleiben also zur Bestätigung nur die ann. G. A. N. übrig, die in der That zwei Feldzüge erwähnen, nämlich 743: Karolomannus in Saxonia (cum exercitu), und 745; ferner beim Fortsetz Fredegard das "iterum Carolomannus consines Saxonorum irrupit". — Bei sehesterer Betrachtung zersallen aber beite Finnsonde in Nichtst. dann iene danneten Augenhau der Allurkacher. aber beibe Ginwände in Nichts; denn jene doppelten Angaben der Murbacher Annalen find in der That nur eine. Die Lauresh. schweigen 743, und die ann. G. A. N. allein haben: Karolomannus in Saxonia. Da aber die aun. ann. G. A. N. die Lauresh. ausschreiben, wenn diese Etwas berichten (daß sie die spätere Copie sind, geht aus dem neu hinzugetretenen Jusape hervor: Theodald. in Alsatia), so ist die Nachricht 745 nur einmal vorhanden. Es kann also leicht sein, daß die ann. G. A. N. denselben Feldzug, durch eine andere Duelle verführt, dem Jahre 743 hinzufügten.

Das "iterum" bes Continuator ift gleichfalls tein Zeichen eines wiederholten Feldzuges gegen dieselbe Nation; benn der Verfasser hat noch von keinem Kriege gegen die Sachsen gesprochen, sondern es ist einfach Hindeutung, daß wieder nach einer Pause ein Arieg, gewesen sei, mie es beim Jahre 742 nach dem Marsche gegen die Aquitanier heißt: (die Brüder) iterum exercitum admoverunt contra

Alamannos.

Mit Bewußtsein nennt ber Verfaffer ber Chronik übrigens nur ben einen Feldzug vom Sahre 745; benn mahrend er bei allen wiederholten Unterwerfungen auf den Bruch der früheren Versprechungen aufmerksam macht (f. meine Abhand-lung in Perty Archiv Bd. 11, 817), fagt er e. 114. kein Wort davon. Gbenso läßt er mit vollem Bewußtsein Karlmann allein ziehen; benn nicht blos, baß er angiebt, "per idem tempus", wo Karlmann gegen bie Sachsen tampfte, habe Pippin bie Alemannen bestraft, bei ber Schilberung ber Ereigniffe von 748 fagt er ausdrücklich: fidem, quam (Saxones) germano suo promiserant; dagegen beutet er scharf unterscheidend auf ben Kampf von 748 im Jahre 753 mit ben

Borten: "fidem, quam prackato Pippino regi dudum promiserant." Der Grund des Alleinziehens ist kar, weil nämlich Pippin in demselben Jahre seine Kräfte gegen Theodald im Elsaß aufdieten mußte; es ist mithin nicht blog Unwissenheit, sondern begründete Thatsacke, daß der Fortsetzer nur Karlmanns Namen nennt. Was also die ann. Laur. maj, von Karlmanns allein vollbrachten

Thaten ergählen, gebort nicht bem Jahre 743, sondern 745 an. Auch sonft, so verschieden die Nachrichten find, liegt eine gewisse Achnlichteit derjenigen von ann. Laur. maj. 743 und von dem Fortseger 745 vor. Fefte Sohsevburg, fei fie nun Seeburg im Mannefelbischen (f. unten Ercure 10) oder bie Cachsenburg an der Unstrut, lag jedenfalls in der Rabe bes frantischen Thuringens (f. unten Erc. 10. u. Spruner Rr. 13.), so dag der Chronist mit Recht sagt: C. confinium — Saxonorum — irrupit und captis habitatoribus, qui sno regno adfines esse videbantur (c. 113). Hauptsächlich aber stimmen die Werte ber Chronif: Karlmann erlangte das Land absque belli discrimine seliciter, mit der Angabe der Laur. maj. 743: Hohseobure per placitum und Theodericum placitando conquisivit.

Endlich erwähnt auch Bouifacins erft zum Jahre 745 die Sachjenunruhen 1); einige abgeleitete, aber nahestehende Quellen, ann. Fuld. 745 und ann. Laur. min., erwähnen auch nur einen Feldzug unter Rarlmanns Leitung. Es ift alfo

höchft wahrscheinlich, daß es sich so verhält.

<sup>1)</sup> S. Ercure 14.

# Ercurs X.

# Weber die Tokalitäten des Sachsenkrieges im Jahre 745 1).

Die Angaben bes Fredegarichen Fortsehers über den Schauplat bes Sachsenfrieges im Sabre 745 beuten nur auf eine Grangegend 2), ohne diese naber zu bestimmen. Da aber die als möglich angenommenen Lagen der in diesem Kriege eroberten Sobseodurg fämmtlich auf den Often Sachsens hinweisen 3), so folge ich bem allgemeinen Buge, ohne meine Behauptung als erwiesen auszugeben.

lleber bie Festung Sohserburg berrichen aber zwei Meinungen. Perg 4) halt sie für Seeburg in ber Grafichaft Mannofeld im alten Sassagau, zwischen bem fußen und falgigen See, Dr. Aug. Wilhelm dagegen in feiner Abhandlung "über bas fachfifche Caftell Sofiebure ober Caochfeburg" 5) und Werfebe 6) fur bie Cache fenburg beim Durchbruch ber Unftrut in Die goldene Aue unweit Frankenhaufen im alten Engilingau. Dr. Wilhelms Beweise find unhaltbar. Sauptfächlich ftust er sich auf die Lesart "Saochseburg ber fchätzbaren ann. Tiliani"?). Es ist bas aber weder die beste Lesart, noch sind diese Annalen schätzbar. Sie sind bis zum Jahre 804 nur Copie der ann. Laur. maj. 8), und von den 12 Lesarten dieser septeren nähern sich 10 dem von Perh in den Tert gesehten Hohsevburg 1); zwei weichen ab, ohne aber ber Benennung Caochfeburg zu gleichen. Ferner find die Benennungen ber aun. Einh., einer nicht viel fpater angefertigten lleberarbeitung ber Loricher Annalen, ebenfo bie ber ihnen noch früher verwandten ann. Laur. min. (Ohfeburg) und der bem Schauplate Des Krieges ziemlich nahen unn. Fuld. (Dhfeburg) fammtlich der Pertijchen Lesart abnlich. Ich febe aljo in der Tilia-nischen Angabe nichts "Schäpbares", sondern nur eine vereinzelte Nachricht. Die zweite Stüge bes Dr. Wilhelm, die Nichtung des von den Meger Anna-

ten 748 angegebenen Buges, bricht burch meine Behauptnug über biefe Stelle gufanumen 10), jumal Dr. Blibelm, um Recht zu behalten, die Reihenfolge ber bort berichteten Ereignisse gewaltsam umbreht 11); benn ber Annalift ergabit nicht, wie er, daß Pippin erft die Burg genommen und dann fich mit den nordlich von Sach-

<sup>1)</sup> Cont. Fred, c, 113: Carol, continium Saxonorum irrupit und captis habitatoribus, qui

<sup>\*\*</sup> Part Rosentrang, Reuc Zeitschrift für Geschichte ber germanischen Bolter. Bb. 1. Sft. 2.

<sup>9)</sup> Befdreibung ber Gaue an Saate und Unftrut. Dannover 1829.

<sup>\*)</sup> P. l. c. p. 4. \*) P. l. c. 1, 134 f. \*) S. Ercurs 9.

<sup>11)</sup> Seine Abhandlung G. 97.

fenburg wohnenden Wenden und Friefen vereint habe, sondern er ftellt die Bereinigung als geschehen, die noch nördlicher sitenden Nordschwaben bereits als untereinigung als geschehen, die noch norditager jigenven korrejgwaden vereits als anterworfen dar und fährt nun erst fort: "in eodem itinere" nahm er die Burg ein und "inde prosiciscens. — pervenit — ad Obacram", so daß, wenn einmal sign die Reihenfolge der Ereignisse bei den ann. Mett. und ihre Angabe über-haupt maßgebend sein soll, man mit Wedefind) weit eher auf die Asseburg wischen dem Suevengau und der Ocker rathen könnte.
Das Einzige, was sir ihn spräche, wäre, daß Seedurg nach ihm nie Hoch-

feeburg hieß und auch wirklich niebrig liegt, mahrend bie Sachsenburg auf dem von Pippin zu durchziehenden Paffe gelegen ist und durch ihre Ruinen, die dert vorgefundenen Waffen und Minzen auf frantische Zeit und kriegerische Ereignisse bbigeindetet. Die hohe Lage der Burg, die er Perg entgegenhält, kommt nicht mehr in Betracht, sowie er statt Hotseedung die Lesart Saochieburg annimmt. Seine übrigen Gründe machen seine Annahme immer nur möglich, nicht wahrscheinlich. Es bleiben also die drei versochtenen Namen "Seedurg, Sachsenburg und Asseurg" als Möglichkeiten steben, auf die bei der Unbestimmbarkeit der Thüringer Gränze in jener Zeit das Merkmal der Gränznachbarschaft zutrisst.

<sup>1)</sup> Webefind, Roten zu einigen Gefchichtichreibern. Bb. 2. Samburg 1835. Rr. 45. 6. 165-170.

## Excurs XI.

#### Meber die vermeintliche Säcularisation zur Beit Vinvins.

Die Säcularisation ber Kirchenguter unter ben ersten Karolingern war häufig schon Gegenstand eingehender Untersuchungen, aber niemals fo fehr, wie in neuerer Beit. Die altere gewöhnliche Ansicht war, bag hauptfächlich Karl Martell eine Seit. Die unter geregninge anfigir ibut, buf hundelichten beit wirter eine Einziehung ber firchlichen Bestisthümer zuzuschreiben sei, weil er von den meisten für einen friegerischen Barbaren gehalten wurde, voll Zerstörungswuth und haß gegen die Kirche. Undere rechtfertigen die Handlungsweise durch die Nothwendigseit, in welche ihn seine umfassenden Kriege versetzen, zur Fortsetzung derselben sich einen Theil der großen und steuerfreien Giter der Kirche anzueignen. In neuerer Zeit hat man den Vorwurf der Kirchenberanbung von Karl abzuwätzen und auf feine Vorgänger oder seinen Sohn Pippin zu schieben gesucht, 3. B. Bengnot 1) und Roth 2). Man hat babei nicht eine gelegentliche Plünderung eingelner Rirchen, sondern eine spftematische und mit Absicht vollzogene Gingiehung ber gelftlichen Guter im Ginn. Doch find bie Behauptungen genannter Manner bereits von verschiedenen Seiten guruckgewiesen worden, jo von Danielo3) und wiederholentlich von Waig. 4)

Beugnot und Roth geben indeß wesentlich auseinander, nicht blos, was äußere Form betrifft - benn Bengnot ift eben fo weitschweifig, ale Roth concinn und fcharffinnig - fondern auch in Bezug auf die Cache felbit. Beugnot will nichts weiter, ale den oben bezeichneten Vorwurf von Rail gurudweisen. Roth genugt bas nicht; er braucht positive Resultate; benn ibm foll bie Feststellung ber Gacularisation ale Grundlage zu bem Beweise bienen, baß fich bas Seniorat erft unter ben Karolingern entwickelt habe. Pippin aber barbet er biefe Magregel auf, weil er in einzelnen Capitularftellen aus beffen Beit mehr Beweismittel für feine Theorie gu feben glaubt. Bengnot fcreibt bas harte Berfahren gegen bie Rirche alfo nicht Pippin, sondern ben Borgangern Kart Martelle, vorzugeweise Ebroin 5) gu und nimmt unter Pippin und feinem Bruder ichon Ruderstattung bes Geraubten, bagegen unter Ludwig bem Frommen erft eine nene Beranbung an. Andere bei Roth. Gelegentliche Giterentziehung fand nach ihm innmer ftatt, unter Pippin aber in großartigem Magitabe und burch Gefete geregelt.

Gegen diese Behauptung allein wende ich nuch; mit Bengnot bin ich der Ansicht; daß die Sacularijation vor Pippin war; ob unter Karl Martell, weiß ich nicht. Weber Beugnots, noch Roths Beweisführung haben mich völlig vom Gegentheil überzeugt. - Go viel gebe ich zu, daß die visio Eucherii und die

<sup>1)</sup> S. oben S. 61.

Danbbuch ber beutichen Acicho- und Staaten-Rechtsgeschichte. Tübingen 1859, t, 514.

B. Waih, über die Auflange der Bassallität. Göttingen 1856, 4. Bergl. 69 ff. Deutsche Berstangsgeschichte 1800, 3, 15 ff. 35 ff. Beugnot 1. c. G. 420-430.

Erzählung von ber Strafe Karls absichtlich von hinemar von Rheims aufgenommen und der Grund fraterer, Interpolation und Tradition gewesen find 1). Db von ibm und völlig erfunden, ift weniger tlar bewiefen; benn Beugnote Behauptung, daß das Gerücht, wenn es vor hinemar schon eristirt hätte, de einmal aufgetaucht wäre, ist bei der Dürftigfeit der Duellen nicht gerechtzertigt. Eine Volksjage kann der Erzähstung zu Grunde liegen?). Nicht haltbarer sind Roths Gründe<sup>3</sup>). Daß hinemar sich in dem Leben des Remigius wiederholt, keine schriftlichen Duellen aufzählt, sondern sich auf mündliche Tradition beruft, wäre beim Vorhandensein einer Volksjage natürlich. Wetresse der Hauptansicht in jener Frage habe ich, wie sehr wir auch auseinanderzugehen scheinen, mit beiden Man-nern mancherlei Berührungspuntte; denn daß die Kirche durch Karl Martell und seine Kriege verwahrlost, die Bisthümer in den händen von Laien und Anhängern jenes Fürsten waren, geben Beugnot und Roth zu, ebenso, daß bei biefer Berwahrlosung viele Guter in die Sande von Laien kamen 1). Daß es den Laien auf ben Genuß ber Guter und nicht ber Würde ankam, bedarf feines Beweises. Die Willfür bes Gebrauchs war wohl nicht beschräntt, und die Bergebung auf Bunich ber Fürften und gur Belohnung feiner Getreuen liegt nabe, ja ift an einigen Fällen geradezu nachzuweisen. Bon Teutfindus, dem Abte von G. Wandrille, heißt es 5), daß das Kloster durch ihn in Armuth gerieth: nam pene tertiam partein abstulit suisque propinquis ac regiis hominibus ad possidendum contradidit. Und gleich das erste Beispiel ist aus dem Jahre 734, also unter Karl Martell und in dem Antrittsjahre des Teutsindus?). Ein gewisser Graf Rotharius empfängt "jure precarii" eine bedeutende Angahl von Gutern, "unde censum levavit - omni anno ad festivitatem - Wandregisili - solidorum 60 persolvendum"8). Und bas fann feine Privatprecarei gemesen sein; dorum 60 persolvenaum. 3). und dur tann reine Privatpietatei genețen jein; sonft wäre es kein Zeichen von Verschleuberung, und die Güter wären nicht bis auf die Zeiten des Versasser von der entzogen geblieben. So heißt es von der villa Taberniacum, daß sie Johannes — ad petitionem inlustri viri Ebroini majoris domus — per precariam tenuit<sup>9</sup>). Ihre folgenden Inhaber, Frodoinus und Geruntus, besigen sie gleichfalls "per precariam saneti Dionysii". Hier ist ausdrücklich von königlichen Precareien die Kede, "precarias anstit Doile Liebelswitt und preservier geschieden Guter ist der Guter in der Guter ist der Guter in der Gut terioris Regis domni Childeberti" und "precariam avunculi nostri Grimoaldi majoris domus nobis obtulernnt ad relegendum". - Allmälig fam die Villa auf diese Weise ganz dem Kloster S. Denvs abhanden; sie ward "per iniquam eupiditatem a malignis hominibus — de ipsa casa S. Dei — abstracta et imminuta", wie das auch von der villa Exona bemerft wird 10), und wie jene zulent "gasindus noster Teudbertus (Pippins) per nostrum beneficium — tenuit 11), ward diese "à Rauchone comite per nostrum beneficium usque modo possessa. 12)

Diese brei Falle gusammengehalten geben ein beutliches Bild, wie die Guter ber Kirche allmalig in die Sande bes Staats übergingen, nicht durch plopliche Usurpation der herrscher; wie auf Bitten der Machthaber anfangs eine halb unfreiwillige Vergebung eintrat, die gejetlichen Formen und Pflichten aber gewahrt wurden, wie fich durch wiederholte Erneuerung der Precarei, durch boswillige ber königlichen Befürwortung eine Nebertragung von Seiten bes Königs wurde, wie das Alles vor Pippin vor sich geht, von diesem aber wieder gut gemacht wird. Wir sehen aber auch aus den Berichten über Teutsindus und aus der Auf-

<sup>1)</sup> Bengnet 373 ff. — 384 ff. — Noth S. 327 ff. 2) Hgl. Bengnet 1. c. S. 384. 3) S. S. 329. 4) Bengnet 368 ff. — Noth S. 841 ff.

<sup>5)</sup> Gesta abb. Font. c. 10.

b) Daf.
Factum est hoc precarium in isto coenobio hoc anno — 734, indictione 2, sub die 3 Non, Maj. feria IV (bie Zeitbestimmung trifft gu).

<sup>9)</sup> Daf. 9) Bouqu, 5, 701, Urfunde Rr. 6. 10) Bouqu, 5, 706, Nr. 14, 11) S. Rr. 6.

<sup>12)</sup> Nr. 14.

Greure XI. 180

gahlung ber verschiedenen Befiger von Taberniacum, daß folche Falle nicht fo gar felten und augnahmeweise vorgekommen fein konnen 1). Rurg, ich nehme keine allgemeine, von Karl befohlene Sacularisation, sondern nur eine von der Robbett der Zeit bedingte und von den bedrängten Fürsten benutte, übrigens schon weit

fruber begonnene Beraubung ber Kirde an. 2)

Co beuten auch mit Bestimmtheit Die Stellen in Capitularen und Briefen bes Bonifacius an. Satten Bengnot und Roth bie Rirchenguteverschleuderung als eine so entstandene, nicht von der Krone ausgegangene, aber ihr zu Gute kommende angesehen, so hatten sie nicht zu leugnen brauchen, daß vor der Mitte des 9. Jahrhunderts weber in gleichzeitigen Briefen, noch in Capitularen, noch in geichichtlichen Quellen von einer Gacularifation vor Pippin Die Rebe fei 3). Breilich von feiner absichtlichen und allgemein durchgeführten, auch nicht von einer gerade unter Karl Martell vorgefallenen, aber flar genug von einer Kirchenvergebung an königliche Leute, beren Ueberhandnahme Zurücktellung nöthig macht. Inspifern sieht Beugnot richtiger als Roth. Des Letteren Bestreben, um nur die Sacularisation unter Pippin beweisen zu konnen, ift, jegliche Stelle, die sich auf Berlufte ber Rirche durch Schuld der herren beziehen fonnte, auf Privatverhaltniffe, und die, welche von einer Raderstattung unter Pippin fpricht, auf Gingiebung gu Deuten. Daturlich geht dies meiftens nur durch gewaltjame Erffarung,

beren Bengnot nicht bedarf.

Erstens verwerfen Roth 4) und Beugnot 5) das Zeugniß des ersten auftrafischen Concils 6). Es jei nicht von einem staatlichen Raube, sondern von einer allge-meinen Entfremdung des Rirchengutes durch unwurdige Rirchenbeamte die Rede 7). Co icheint es, wenn man die Stelle aus bem Bufammenhange mit ber gefammten religiojen Bewegung und mit ben Documenten, welche darüber iprechen, berausreigt. Rlar wird fie burch eine Bufammenftellung mit Diefen. Der erfte Brief des Bonifacius an den Papit Zacharias ist eine Seremiade über den Verfall der Kircheb). Den beregten Uebelständen wird auf dem ersten germanischen Concil von demselben Manne abgeholfen 9). Es muß fich also ein gewisser Parallelismus zwischen dem Briefe und den Gesetzen des Concils zeigen, und es liegt nabe, die einzige Ctelle, burch bie im Capitular bie Bermogeneverhaltniffe ber Rirche geregelt werben, auf bie einzige Rlage in Bonifacius' Briefe über Die Berruttung des Kirchenvermögens zu beziehen. Und diese ist: modo tamen maxima ex parte per eivitates episcopales sedes — traditae sunt laicis eupidis ad possi-dendum vel adulteratis clericis — et publicanis sacculariter ad perfruendum 10). Die "fraudatae pecuniae" muffen alfo burd, bie lebergabe ber Bisthumer an "bie habfüchtigen laien" und an die "publicani" entstauden fein; Die Hebergabe der bijchoflichen Burbe, d. b. von ben Ctaatshauptern. - Allerdinge fieht Roth bier mehr eine willturliche Befegung geiftlicher Stellen; boch bie Abficht, wie bie üblen Confequengen, liegen nabe, wie Roth felbft zuglebt 11). Die verweltlichten Bischöfe werden ben Bedurfuffen ber Regierung burch große freiwillige Bergabungen entgegengefonunen fein". Es geben aber jener Stelle nach manche anderweitige Berlufte baraus hervor, bie ber Regierung burch jene Magregel jur Laft fallen und es einer befferen gur Pflicht machen, einzugreifen.

<sup>1)</sup> Wie Wolf Guizot gegenilber behauptet 1. c. G. 317. Anm. 9.
2) Gleicher Ansicht ift Mait, Dentsche Berfassungegeschichte 3, 17.
3) Noth I. c. p. 320. Beugnot 1. c. 372 ff.
4) Roth S. 335.

Deugnot 407-10.
 C. 742. P. Mon. Leg. 1, 16: Fraudatas pecunias ecclesiarum ecclesiis restituimus.

<sup>1)</sup> Woth I. c. Gilen I. c. n. 49. G. oben @. 29 ff.

<sup>.)</sup> S. oben S. 35 ff. 10) Giles 1, c. n. 49.

Aus den Worten "cupidis" und "possidendum" geht hervor, daß habsucht bie Urfache, und ber Befit und Genug ber Rirchenguter ber 3med ber Uebernahme ber Bischofewurde mar. Die übergebenden Majores domus verabreichten aber durch die Erhebung einen Lohn für bewiesene Dienste. Solche Kirchenfürsten werden, ahnlich wie der oben genannte Teutsindus, sich kein Gewissen daraus gemacht haben, die erlangten Guter wie Privatguter an Freunde zu verkaufen, zu verschenken, zu verleihen ober an Kinder zu vererben. Da nun Karl Wartell eingestandenermaßen an dem Berfall der Kirche großen Antheil hat, so ift er auch ebenso zum Theil der Urheber ihrer matertellen Berluste. Solche sind also mit ben "fraudatae pecuniae" gemeint. Darum trat ber Staat bafur ein. Für gewöhnliche Privathanbel hatten wohl gewöhnliche richterliche Enticheidungen genügt. Es hatte nicht heißen konnen: "restituimus et reddidimus". Und biefe Berlufte find natürlich eben fo alt, als ber Berfall ber Kirche überhaupt, b. b. fie geben über die Regierung Karl Martells bingus. Bonifacius fpricht von 60 bis 80 Jahren '). Diefer Stelle parallel fagt Karlmann im Gingang feines Capi. tulare: "quomodo relegio recuperetur, quae in diebus praeteritorum principum dissipata corruit".2)

Gine andere Bergleichung macht ben Ginn jener Stelle gleichfalls flar. Die Synobe von Coiffone, faben wir 3), ift nur eine neuftrifche Wieberholung ber firchlichen Reuerung in Auftrafien. Diefelben Grundgebanken, biefelben Ginrichtungen, und die Anordnungen oft bie auf bie Borte gleich 1). Auch in Diesem Capitular ift von ben entzogenen Rirchengutern Die Rebe und von ber Unterftugung ber Kirche 5). Wir konnen alfo annehmen, daß bie Worte "de rebus ecclesiae subtraditis" basselbe besagen, als "fraudatae pecuniae". Sier ist aber mehr die unrechtmäßige Entziehung hervorgehoben, und Bonifacius' Unwille und Bestreben nach gänzlicher Rückerstattung sprickt beraus. Dort aus "subtraditis" kindigt sich ber natürliche Versauf ber Ereignisse an. Nur der ergriffene Ausweg ist in beiden Beschlüssen anders; der Pippin'sche ist der Kirche nicht so günstig als der seines frommen Bruders; er fußt auf früheren Einrichtungen. Sin Tensus soll von dem weiter behaltenen Gütern erhoben werden, wie in Prio vatprecareien und wie es ichon beim Grafen Rotharius in Bezug auf das Klofter

S. Mandrille bervortritt. 6)

Natürlicherweise finden Zengnisse, wie dies von Teutfindus und dem Grafen Rotharius, bas fich ja auf eine Urkunde vom Jahre 734 ftust, wie die aus ben Urkunden Pippins felbst, wenig Berücksichtigung 7); nur bas Beispiel von der Billa Taberniacum kann nicht umgangen werden; aber Roth findet es nicht völlig gutreffend, weil hier nur von einer "petitio" Ebroins gesprochen wird, und halt bas Berfahren fur ein seltenes. Bon ber Stelle aus bem Briefe habrians über die Beraubung der Kirche von Rheims unter Milo wird noch weiter unten die Rede fein.

Während Roth auf die angegebene Beije jeden Verdacht einer Sacularisation unter Rarl Martell gurudzuweisen fucht, befestigt er bas gewonnene Resultat, inbem er fie ebenso burch gewaltsame Erklärungen, Neberseben ber einfachen und burch fünftliche Rechnungen in die Zeit Pippins verlegt und einer Ruchgabe wiberspricht. Und boch ist zu beutlich an verschiebenen Stellen von bieser bie Rebe, als bag man zweifeln konnte, es handle sich hier um etwas Anderes, als das Gutmachen eines verjährten Unrechts. 9)

Bon der Rudgabe der Guter auf der auftrasischen Synode haben wir be-

i) Gil. n. 49: de ecclesiastica religione, quae jam longo tempore — 60 seu 70 annos calcata et dissipata fuit. — Franci enim, ut seniores dicunt, plus quam per tempns octoginta

calculat et dissipats iuit. — Franci enim, ut seniores utcunt, pins quam per temple octognice annorum synodum non fecerunt.

2) C. 742. P. Leg. 1, 16.

3) S. oben S. 58.

4) Daf. Munt. 2.

5) De rebus ecclesiae subtraditis monachos vel ancillas Dei consolentur usque ad illorum necessitati satisfaciant, et quod superaverit, census levetur. C. 744. 3.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 179.

\*) Das.

\*) Roth S. 317.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Daniele, Sanbbuch ber beutschen Reiches und Staatenrechtegeschichte 1, 514.

reits gesprochen 1). Ein ähnliches Berfahren schlug Pippin 744 auf ber neuftrischen ein 2). Es sollen die Klöster wenigstens mit einem Theil ihrer verlorenen Guter von Roth frei erhalten werden und von dem Nebrigen einen Bins befommen. Und bag bies ausgeführt worben ift, icheint aus einer Stelle bes Capitulars von 7553) hervorzugehen, wo es heißt: "ut hoc, quod eis de illas res de-mittebatis, unde vivere potuissent". Auf der Synode von Lestines im Jahre 7454) wird die Rückgabe der verlorenen Güter im Fall der Noth und beim Aussterben ber gegenwärtigen Inhaber in Aussicht geftellt 5). "Stat quoque cum consilio servorum Dei et populi christiani propter imminentia bella et persecutiones ecterarum gentium - ut sub precario et censu aliquam partem ecclesiarum pecuniae aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de unaquaque casata solidus i. e. 12 denarii ad ecclesiam vel monasterium reddatur eo medo, ut si moriatur ille, cui pecunia commodata fuit, ecclesia cum propria pecunia revestita sit - - ecclesia vel monasterium penuriam non patiantur, quorum pecania in pre-caria praestita fuit — sed si paupertas cogat, ecclesiae et Domui Dei reddatur integra possessio". Was bier noch untlar laffen fonnte, ob er nach dem Worte "retineamus" die Guter eingezogen ober gurudgegeben und einen Theil zurudbehalten bat, hellt hincmar, auf diese Sunode fich beziebend 6) völlig auf: "et quantumeunque de rebus ecclesiarum, quas pater suus abstulerat, potuit, ecclesiis reddere procuravit. Et quoniam omnes res ecclesiis, a quibus ablatae erant, restituere propter concertationem, quam — habebat, non praevaluit, precarias fieri ab episcopis exinde petiit — et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesiam, unde res erant beneficiatae, sicut in libro Capitulorum habetur, dari constituit, usque dum ipsae res ad ecclesiam revenirent."7)

Endlich erfieht man aus ben Worten bes Zadarias an Bonifacins: "De censu vero expetendo, eo quod impetrare a Francis ad reddendum ecclesiis vel monasteriis non potuisti aliud, quam ut vertente anuo ab unoquoque conjugio servorum (Dei) 12 denarii reddantur"8), bie fich ja ebenfalls auf cbige Synode beziehen 9), daß Bonifaclus wohl in ber That eine völlige Restitution

erstrebte, aber sich mit einem Zins begnügen nufte. <sup>10</sup>)

Berner im Jahre 752 <sup>11</sup>) giebt König Pippin wiederum einen Theil der Güter zurück und verspricht, später Alles zurückznerstatten <sup>12</sup>); denn nicht "abstulit" hat man mit Echart <sup>13</sup>) in der Lück jener Stelle zu ergänzen, sondern wie Perp und sogar Roth es thut <sup>14</sup>) "reddidit." Senes ist geradezu untogisch und Edhart dadurch zu der unabweislichen Confequenz gebrangt, für "monento" zu fegen "concedente", oder es dadurch zu erklären; benn der Unfinn ware zu ftart, ben Bonifacius als einen heimlichen Feind der Kirche und Berschleuberer ihrer Buter gu betrachten, zumal wir eben faben, er fampft fur Ruderftottung bes Entzogenen. Die Ledart "monento" ist übrigens durch Pert garantirt. Endlich ist selbst noch im legten Capitular, das Pippin erließ15) und welches nur

bie aquitanischen Berhaltniffe geregelt zu haben icheint, die Sicherung der Rirche16)

possideant et si quis exinde postes aliquid abtraxerit, sub integritate reddat,

<sup>1)</sup> C. oben G. 180.

<sup>1)</sup> S. E. 181. 2) Cap. Vern. 755 c. 20. P. Mon, Leg. 1, 24. 4) Cap. Liftin, 743, P. Legg. 1, 16. — Bat. Excurs 14.

<sup>\*)</sup> Cap. Lift. l. c. c. 2. \*) Bgl. Ercurs 14.

Minomari opp. et epist. II, 132. Ep. episcoporum ad Ludovicum regem c. 7.
 Gilee I. c. Fir. 60.

<sup>\*)</sup> Bgl. Greure 14.

<sup>11)</sup> Ann, Bertiniani 750 (Laur, maj. cod. 9). Pertz 1, 138. 28gl. liber bie Beit weiter unten.

 <sup>7)</sup> P. monento sancto Bonii, quibuschun episcoptibus vel medictates vel tertita reram...
 promittens in postmodum omnis restituere.
 Bekh, Franc, Orient 1, 493.
 Pertz, 1, 138. Mum. Both 1, c. S. 335.
 Cap. Aquitanicum. P. Legg. 2, p. 13.
 13 Daf. c. 3: nt quidquid episcopi, abbates — du rebus ecclesiae habent, quieto ordine

vor weiteren Uebergriffen, die Sicherstellung des Besites durch Precareien 1), ber Biederaufbau ber Kirche burch Beneficien-Inbaber Die erste Mudficht2), wie

Roth anerkennt. 3)

Wie bemüht übrigens Pippin mar, die Angelegenheiten ber Kirche nicht blos durch Gesehe, sondern durch thätiges Eingreifen zu ordnen, geht aus der Mestitution 4) hervor, die er 750 zu Gunften von S. Denys veranstaltet. Ueber vierzig Ortichaften in verschiedenen Gauen werden auf Grund erprobter und vorgewiesener Schenkungs- Urfunden durch zwei besonders dazu bestimmte Commissare von denen, die sie "malo ordine tenedant", zurückgefordert und dem Kloster zuerkannt. Allerdings kommt von königlichen Leuten hier Nichts vor; aber es können unter den Upurpatoren immer solche sein, und meiner Meinung nach ist eben ber Verlust, wie die Rückerstattung, weiter zu fassen und geht nicht blos auf Güter, von der hand des Major domus genommen ), sondern auch auf anderweitig verschleuderte. - Noch deutlicher sprechen aber Die oben erwähnten Beispiele von den Villen "Taberniacum und Exona", die, obwohl sie an Leute Pippins als Beneficien vergeben worden sind, augenblicklich beim Nachweise des kirchlichen Rechtstitels dem Kloster S. Denys vom Könige zuerkannt werben.6)

Benn nicht alle biefe Stellen einzeln ober zusammengehalten für fich schon klar sprächen, so könnte man aus Pippins abrigem Berhalten gegen die Kirche und ihre Diener eber auf Rückgabe als auf Begnahme schließen. Die fürstlichen Brüder find die Stupe ber Rirchen, erretten fie vom Berfall, find ber Beiftand des Bonifacius, der Papfte; einzelnen Rirchen und Rlöftern machen fie Schenfungen. Ja, Pippine ganges Betragen ichafft ihm ben Beinamen bes From-men 7), und felbit der Berichterstatter von ben Schändlichkeiten bes Ravennaten men'), und zeini der Berichterstatter von den Schänblichtetten des Ravennaten Galduss nennt ihn "excellentissimus" und "gloriosissimus"". Bürde das Alles haben geschehen können, wenn Pippin ein Kirchcuräuber war? Würden wohl die Geistlichen, die darunter litten, ihr "eonsilium" zur Einziehung gegeben haben 9), während Späterlebende darüber schimpsen? Würde sich uicht der strenge Bonisacius von Pippin ebenso zurückgezogen haben, wie von Karl Martell? Bonisacius verschweigt zu nicht etwo seine Klagen; er sigt aber nicht über den Kouch sondern über die nerisaarte Rüstabe und die gering Einstellende den Raub, sondern über die verzögerte Rückgabe und die geringe Entschäbigung. Bürde der Papit endlich wohl das Bündniß eines so zugreisenden Fürsten gesucht haben ? Die Umstände, welche Beugnot zur Reinigung Karl Martells aufsührt, daß Gregor ihn ale Beschüper anruft, daß er hoch in der Achtung von Zeitgenoffen und Nadwelt fteht, rühmliche Beinamen führt 10), bas gilt Alles in boberem Dafe von Dippin.

Mur so viel kann ich Roth zugeben, daß eine völlige Ruckgabe nicht stattfand 11). Ja, Pippins Kriege, feine Plane, feine Verhaltniffe machtigen Unter-thanen gegenüber erheischten ein schonenbes Auftreten und eine Semmung feines Eifers sir die Kirche. Wenn also unter Karl dem Großen zwischen Precareien "de verbo dominico sactas" und Privatprecareien in Unterschied gemacht wird 12), so mag wohl diese Einrichtung durch Pippin im Concil von Lestines eine gesetliche geworden fein; aber solche königliche Precareien laffen nicht auf

<sup>1)</sup> Das. c. 11: Ut omnes laici — qui res ecclesiarum tenent, precarias inde accipiant.
2) Das. c. 1.
3) S. 344. Mnm. 128.
4) Pardeesus N. 608. II, 418.
9) In den drei Unfunden über die Mückerstattung versorener Kirchengüter bedient sich Pirpin berselten Außbrücke fast in Bezug auf die Art der Entziehung. Pard. 1. c. n. 608 II, 418:—quae (res) a pravis seu malis hominibus per iniqua cupiditate seu malo ingenio vel tepiditate abbatorum, vel neglecto judieum — de ipsa sancta casa abstractas vel dismanatas suerunt. Bouqu. 5, 701. n. 6; quoniam per iniquam cupiditateu malignis hominibus villa Taberniacum sinit abstracta vel imminuta. — Das. 706 n. 14. sast mit gleichen Worten von der villa Exona; und doch sind die letzten Villen ja zuletzt im Vesitz sönigsicher Benesiciare.
9) S. oden S. 179.

b bod find bie letzten Gillein ja zuieht un denig idmigniger deme 9 S. oben S. 179. 1) S. oben S. 9 Ann. 6. 2) De reliquiis S. Mauri. Acta. SS. 15. Jan. p. 1050 ff. c. 8. 2) Cap. Lipt. 1, c. Egf. Daniels 1, c. p. 514 f. 10) Beugnot 1, c. p. 394 ff. Noth 1, c. S. 326. Ann. 51.

<sup>12)</sup> C. oben S. 181 ff.
12) Capitularia 779. P. Legg. 1, 36; 38. Daniels l. c. p. 521.

eine Sacularisation schliegen, sondern fie bienen gur größeren Sicherung bes

noch nicht zuruderstatteten Rirchenbesites.

Dbigen flaren Unzeichen aus bem Geifte ber Beit und ben augezogenen Stellen gegenüber fest Roth feine Auficht nur feft, indem er einzelne bavon verwirft, andere anders deutet und auf die verschiedenen Widersprüche, die fich durch feine Erklärungen ergeben, nicht eingeht. Go entledigt er fich bes Edicte ber auftrasifchen Synode 7421), ebenfo der ber neuftrifchen Synode 744, weil bier nur von Rudgabe ber verlorenen Guter an verarmte Alofter gefprochen wird2), und die Stelle aus den Capitularen von Leftines 3) beutet er auf bas erfte flare Ebict über Sacularisation. Ge kann sich biese Behauptung nur auf eine ansbere Auslegung bes Wortes "retinere" gründen; aber "retinere" ift offenbar "zurüchalten, einhalten, mas man bereits besitzt"); auch hier wird also auf eine vorangegangene Sacularisation verwiesen, die, da unter Pippin vorher bavon Nichts erwähnt wird, unter die früheren Fürsten fallen muß. Allerdings ift auch hier, wie schon 744, nicht von einer völligen, sondern theilweisen Restitution die Rede 6). Die Stelle bei hincmar erkennt er natürlich nicht an 7), und die Rachright von 751: ,,res ecclesiarum descriptas ac divisas" 8) foll nach ihm wieberum eine Cacularifation bedeuten.

Die Widersprüche, in die sich Roth daburch verwickelt, sind folgende: Angenommen, das Concil von Lestines wäre 743, wie er meint, so wird die Kirche 743 ihrer Güter durch Synodalbeschluß beraubt und zwar so unvernünstig, daß schon 744 eine Unterstützung der verarmten Rlöfter ftattfinden muß. Dan begreift das bei einem gesetymäßigen Beschluß, bei dem ein frommer Furft, Ergbischof und andere Geiftliche mitwirken, nicht recht. Fand bas Concil aber erft 745 ftatt nach meinem Beweise, fo ift 744 eine Rudgabe, Die eine Sacularisation poraussett, von der wir Nichts wiffen, 745 eine neue Cacularisation. und nach. dem Pippin diesen gehässigen Schritt vollzogen, spielt er 750 den Großmuthigen, um 751 burch eine neue Gutertheilung wieder besto gransamer zu erscheinen und zwar nicht, wie 745, durch Kriege veransaßt; denn der erste Krieg nach dem bairischen Feldzuge von 748 war erst 752 der in Septimanien.

Mahrlich, für einen Kronprätenbenten wenige Sahre vor seiner bereits beabsichtigten Thronbesteigung, gegenüber einer durch ihn selbst befestigten Geist-lichkeit ein sehr unkluges und gewagtes Spiel! Schon deshalb munte man anfteben, die obige Stelle fo auszulegen, wie Roth es thut. Gin Blid auf Die Chronologie der Nachrichten über Die Sacularifation beftarkt und in unferer Unsicht. Da nämlich die Rotiz der ann. Guelf., Naz., Alam. 7519) vollständig lautet: "Pippinus rex elevatus. Res ecclesiarum u. f. w. - divisas, Baldebertus episcopus benedictus, Zacharias papa defunctus est, Stephanus electus et tertio die percussus, alter Stephanus electus atque consecratus", und die Wahl Pippins, wie die Begebenheiten der Päpfte nicht in das Jahr 751, sondern 752 sallen <sup>10</sup>), was auch daraus ersichtlich ist, daß Pippins Zug nach Sachsen und Griso's Tod, die zu 753 gehören <sup>11</sup>), consequent von den bezeichneten Annalen dem Jahr 752 zugeschrieben werden <sup>12</sup>), so ist auch diese Gütertheilung nicht 751, sondern 752. Ebenso verhält es sich mit der Notiz der ann. Bertiniani 13). Gie ift ber Erzählung ber ann. Laur, maj, von der Bahl und Weihe Pippins und der Verstogung Childeriche angebängt, gehört alfo demselben Jahre, wie Diefe, D. b. bem Jahre 752 an. Beibe nachrichten icheinen alfo auf

<sup>1)</sup> Noth 1. c. 335. Anm. 91.
2) Daf. S. 337.
3) S. oben S. 18.
4) Noth 1. c. S. 336.
5) Byl. Daniel S. 514.

<sup>1)</sup> Bal. oben G. 182.

<sup>2)</sup> Dal, - Molb 334. 4) Ann. Guelf., Naz., Alam. 751. - P. Mon. 1, 26, 27. - Bgl. Roth S. 335.

<sup>19</sup> S. S. 145. 11 Bgl. ann. Am., Lauresh. 753., Laur. maj. 753. 12 Ann. Guelf. Nas. 752. 13 Ann. Guelf. Nas. 752.

ein und baffelbe und nicht auf zwei entgegengesette Ereignisse zu geben. Roths Erflarung ber Ausdrude "descriptas ac divisas" mußte freilich bas Leptere fein 1). Man kann inden feine Erklarung ber Ausdrude fur richtig halten und doch nicht den ganzen Weg mit ihm verfolgen. Ge soll eine Theilung und Besteuerung der Kirchengüter nach ihm stattgefunden haben. Ganz recht! Aber welcher Kirchengüter? Sind denn die, welche man der Kirche früher genommen, anderen Banden überlaffen, und worauf man ihr die Unfpruche gewährleiftet hat, nicht weniger Rirchenguter? Gine Theilung Diefer ift wirklich vorgenommen nach ben Bertinianischen Unnalen 2), und zwar in Balften und Dritttheile. Mag nun "descriptas" eine Bermeffung ober Besteuerung bedeuten 3), fo läuft Beides meiner Anficht nicht zuwider; benn eine Bermeffung mußte ber Theilung vorangeben. Andererfeits wiffen wir, daß die Kirche eine gemiffe Abgabe von den Niegnupern ihrer Gäter erhielt. Möglich ist es aber auch, daß Bonifacins, der sich über die geringe Entschädigung mehrmals beklagte, überhaupt auf einen höheren Binofat fur bie nicht ausgehandigten Reftguter brang. Dhne alfo einer gewaltsamen Ertlarung zu bedurfen, feben wir, daß die beiden Stellen ber Beit und bem Ginne nach mit einander übereinstimmen und auf

Das Hauben bei Gert alle bein int einne finder intereinfinden und und met eine firchlichen Bestignungen deuten. 4)
Das Hauptgewicht bei seinen Beweisen segt aber Noth auf die vorhandenen Beispiele von Gütereinziehung aus dem 8. Jahrhundert, die nach ihm, selbst wenn der Schein dagegen ist, mehr auf Pippins Zeit als auf Karls passen sollen 5). Abgerechnet nun, daß drei von den fünf angeführten Beispielen von Karl galten und Roth fie nur durch gewaltsame Erklärung und Rechnung in die Beit Pippins verlegt6), daß weder die Stelle von der beraubten Rirche au Vienne 7), noch die Geschichte von dem Navennaten Gaidulf 8) irgend etwas von der Einnischung Pippins verräth, sondern siberhaupt nur von Beraubung durch habgierige Laien und böswillige Achte spricht, daß er dann also auch odige Stelle aus Bonifacius' Brief') und die von dem Abt Teutsindus'10), siberhaupt meine Erklärung von dem Berlust der Kirche gelten lassen muß, abgerechnet endlich, daß er dei einem der fünf Beispiele nun auf einmal hincmar vertraut, den er sonst für einen Falscher und Betruger verschreit 11), bei einem anderen einer abgeschmadten Anethote aus der vita S. Mauri 12), so find doch funf Beispiele zu wenig, wenn wirtlich eine allgemeine und gefetmäßige Sacularisation vorgenom. men wurde. Allein, wie ichon gefagt, an ben Deutungen felbst läßt fich gar mancherlei ausfegen.

Bas z. B. die Erzählung vom Navennaten Gaibulf betrifft, so ist sie erst im Jahre 868 geschrieben 13), also an und für sich schon sehr lange, 100 Jahre nach Pippins Tode. Sodann bekundet sich der Mangel historifcher Glaubwürdigkeit gerade aus der Anführung feiner Zeugen. Alte Leute "ab eo tempore ad nostram perdurantes aetatem" ftimmen ber Schilberung von dem Treiben Gaidulfs bei; ja, der Verfaffer felbst will zwei von diesen gesehen haben, welche "verissimum hoc esse, prout en ipsi oculis inspexerant, asseruerunt 14). Danach müßten biefe Zeugen wenigstens 100 - 120 Jahre alt

<sup>&#</sup>x27;) Roth I. c. S. 335.

') S. oben S. 182. Anm. 12.

') Bgl. Daniels I. o. S. 521, ber nur "bie precarifche Einziehung" von Kirchengut und die Bezeichnung bafür "divisio" für eine Neuerung von Karl Martells Sohnen hält.

') Bgl. Wait 8, 35. Anm. 1.

S. 337 ff.

<sup>6)</sup> Beispiele von Rheims, Augerre und Bienne. — Roth 1. c. — Bgl. unten über Milo und

<sup>1)</sup> Ado Vienn, chron, P. Mon. 2, 319: - Idem Willicarius cnm furioso et insano satis consilio Franci res sacras ecclesiarum ad usus suos retorquerent... ferner: Vastata et dissipata Viennensis et Lugdunensis provincia — sine episcopo utraque ecclesia fuit, laicis sacrilege et barbare res sacras ecclesiarum obtinentibus.

<sup>\*\*</sup>Some iter unten.

\*) S. weiter unten.

\*) S. oben S. 180.

\*) S. oben S. 180.

\*) S. oben S. 179.

\*\*Some iter unten.

\*\*June iter unten.

\*\*Jun

<sup>14)</sup> Daf. c. 11.

gemesen fein; ein Umftand, ben Roth bei bem Angriff auf hincmars Glaubwirbigfeit nicht zu rugen unterläßt 1). Dazu klingen Die Geschichtchen von der Wuth bes Ravennaten gegen die Mönche, von der Qualerei derselben, von der Zerstörung ber Urkunden, dem Berbrennen ber Gebande und bem schrecklichen Untergange des bofen Gaibulf beim schwelgerischen Mable ein wenig gar zu flofterlich-legendenhaft, um ber gangen Darftellung Glauben zu schenken. Aber gesett auch, fie berbienten ibn, fo fagt der Berfaffer gar nicht, daß die Guterverschleuderung zu Beiten Pippins stattgefunden habe, oder vielmehr er fagt das Gegentheil: "et post — viri (Gaidulphi) desperabilem percussionem (Gaidulfe) praedia ac villae — praereptione satis injusta tam a Comite Andegaveusi, quam ab aliis cupidae mentis hominibus usurpatae sunt atque perversae, ea - occasione, quia nemo fuit, qui ad notitiam - imperatoris Caroli - hace perferre curaret2). Bu Raifer Rarls Zeiten und nicht einmal durch die Schuld des ursprünglichen Unterdrückers, geschweige benn durch die der Landesberren, die Nichts davon wissen, find die Gilter in Laienhände gerathen; Pippin hätte ja auch, seinem Gesetze gemäß, für den Seimfall nach Galdulfs Tode und für Erstattung bei der Noth der Mönche sorgen mussen. Bon diesem, den der Berfasser mit keinem Worte verungsimpst, sondern vielmehr "gloriosus" und "praceellentissimus rex" nennt<sup>3</sup>), heißt es nur, daß er das Kloster Glauseuil "Gaidulso cuidam Ravennati dedit"<sup>4</sup>), nicht die Bestigung; er wirthschaftete auch darin wie ein Abt, nur wie ein Teutsindus und Ragenfredus von G. Wandrille, ber ja ebenfalls ben Monden "alimenta — et tegumenta subtrahens, propriis usibus retorquebat" (Gest. abb. Font. c. 12).

In Betreff der Säcularisation zu Abeims schließt Roth aus einem Briefe von Papft Hadrian au Tilpin, daß die Entäußerung der Kirchengüter nach der Vertreibung Abels, also nach 744, stattgesunden habe<sup>5</sup>). Aus jenem Briefe geht das indeß nicht hervor. Liebt Milo Geld und Gut und vertheilt er es an Andere, so hat er dies sicherlich schon nuter Karl Martell gelban, d. h. in derselben Zeit, wo nach derselben Quelle das Bisthum ihm widerrechtlich ihrerwiesen wurde und im Kales dessen eine mostlete Nouvenag einreiste daher ist überwiesen wurde und in Folge bessen eine maglose Unordnung einreißt; daber ist mit Recht in den gestis Treverorum 6) gefagt: "sepultus est post 40 annos suae tyrannicae invasionis", bei Sincmar: "episeopatum per multos annos pessumdedit"7); bei hadrian: "Remensis ecclesia per multa tempora et per multos annos sine episcopo fuit"8). Auf Die Zeit von 747, wo Abel vielleicht vertrieben wurde, bis 753, wo Tilpin nach dem Tode Milo's die bischöfliche Burde befleibete, paffen bie letten Bezeichnungen doch weniger, als auf die 40fahrige Verwaltung Milo's. Und welche nuwiberlegliche Beweise laffen fich benn bafur anführen, bag ber Papft mit ber Aufeinanderfolge ber Cape: "Abel — ejectus est et Remensis u. f. w. sine episcopo fuit et res ecclesiae — divisae sunt" auch eine chronologische Ordnung bezeichnen will und nicht vielmehr überhaupt durch Milo herbelgeführte Kacta, von denen das erste ein augenblickliches, das andere aber, die Bacang bes Gipes und die Bertheilung ber Buter, ein dauerndes, rejp. wiederholt wiederfehrendes ift? - Auch das "sine episcopo fuit" ftort dieje Erklärung nicht. Rigobert war ans dem Gige verdrängt9), Milo sicherlich nicht als Bischof anerkannt, da ja seine Burde "donatus et usurpatus contra Deum — a succularibus potestatibus" war 10) und bei seinen Lebzeiten noch Abel gewählt wird. In ben Augen eines Papftes war also in ber That weder vor, noch nach Abel ein Bischof von Rheims, der Sit also "per multos

<sup>1)</sup> Roth S. 329.
13 Paf. c. 11.
23 Daf. c. 8.
1 Mehnlich wie: Sonihildi voro Calam mounsterium dedorunt, bie sicherlich Alesterleben filbren follte.
\*) Roth 1. c. Bgl. oben G. 131 ff.

<sup>4)</sup> Gesta Treveror, P. Mon. 8, 161 f.

<sup>)</sup> Hinemari ep. 44. n. 20. Opp. 2, 731.

) Hadriani ep. 1. c.

) Hadriani ep. 1. c.

) Hadr, ep.: donstus atquo usurpatus; — haupifäthfic vita Nigoberti c. 12 f. Act, S. S. 4, Jan. 10) Hadr, ep. 1, c.

annos" vacant. Ift bas aber ber Fall, fo bezieht fich ber andere Cap ebenfalls auf bie ganze Verwaltungezeit Milo's. Es geht also auch aus biesem Sape hervor, baß die Berschleuberung der Kirchenbesitzungen nicht erft unter Pippin begann, sondern nur unter dem Drange der Umstände fortgedauert hat. Nachweisen kann ich wenigstens urfundlich, daß schon unter Karl Martell eine Berleihung firchlichen Gigenthums an Milo ftattgefunden und unter Pippin fortgedauert hat, und zwar aus Urfunden des Klosters Metlach'). Der Vorwurf, den Rettberg den Urfunden des Klosters macht, daß sie untritisch seien2), trifft den Inhalt der bezeichneten nicht, da diefer durch anderweitige Notizen bestätigt wird und nur auf Grund eines barin behandelten Prozeffes unter Karl bem Großen bie Milo'ichen Angelegenheiten zur Sprache bringt. Karl ber Große entscheibet nämlich zu Thionville awijchen den Aufprüchen der Söhne eines gewissen Lantbert, Namens Lvido, Grodoldus und Warnarius, und denen des Fiscus und der Kirche des h. Petrus zu Trier auf das bezeichnete Klofter. Die Zeugen haben ausgefagt, daß Milo's Bater, ber Bergeg Liutwin, ber es gegründet hat 3), es ber genannten Kirche geschenkt habe 4), was auch in ber anderen Urkunde angedentet wird 5). Unter Karl Martell ist es nun plöplich Staatseigenthum, freilich, wie es scheint, mit Berndfichtigung ber firchlichen Unsprüche; benn er ertheilt es bem Milo als Beneficium. Dasselbe thut Pippin ihm und seinem Nachsolger harthanus ober hartbanius,), die in Volge dessen auch die Aebte daselbst einsehten?). Es geht daraus hervor, daß Karl bas Klofter ber Rirche entzogen, aber es bem von ihm eingesetten Bifchof ale Beneficium verlieben und Pippin es bem Beneficiaten gelaffen, dann aber bem Rachfolger beffelben gegeben hat. Unter bessen Episcopat entreißt es Lambert der Kirche und hinter-läßt es seinen Söhnen als Alodes). Karl der Große giebt es dem Fiscus und der Kirche wieder zurud. Kaiser Lothar verleiht es einem Abkommling Liutwins, bem herzog Bvido von Spolet9), ftellt es bann aber bem Erzbijchof heti von Trier wieder zu.

Ebenso wenig paft bas Beispiel von Wilicarius von Bienne. Erstens ift nämlich auch bier nicht von einer Cacularisation auf Befehl bes Major bomus die Rede 10), sondern nur von einer Berschleuberung ber Kirchengüter an Laien; aweitens find die Beweise, daß die vermeintliche Cacularisation unter Pippin fällt, gekünstelt. Roth selbst giebt an, daß Willicarius' Borganger 736 starb 11). Rach Anastasius ist Wilicarius von Gregor dem Großen als Erzbischof eingesett 12); nach Roth, gestügt auf Chorier, ohne tiefere Begründung, 738 ober 739 13). Er schließt nun wetter: "Da Wilicarius eine Kirche in Bienne erbaut

<sup>1)</sup> Beyer 1. c. n. 27. S. 30; n. 69. S. 77.
2) 1. c. 1, 480.
3) Bgl. Beyer n. 77. mnb gest. Trev. Scr. 8. 161. oben S. 131.
4) Beyer n. 26: ut Leodonius episcopus, genitor Miloni et Vvidoni, partibus ecclesiae S. Petri. quae erat condita infra muros Trebericae urbis, per sua instrumenta delegasset.
5) N. 69. Raifer Petrfar refitnitr baš Riefer ber Rirde unb fagt: reperimus, qualiter a propinquis jam dieti Vvitoui ducis idem monasterium ad memoratam fuisset delegatum ecclesiam val onogodo a prioribus registus et megnic invergencibus Proping Calcines and New Letter and Calcines and New Letter and Calcines and Ca vel quomodo a prioribus regibus et magnis imperatoribus Pippino glorioso rege, Karolo etc. fuisset confirmatum.

fuisset confirmatum.

\*) testes Moslinses, qui detulerunt nobis eo, quod res proprietatis nostrae idem monasterium — Medolago, quod avus noster Karolus quondsm major domus Miloni beneficiaverat et postea domuns et genitor noster Pippinus quondam rex ipsius Miloni benefuisset et post discessum Miloni Harthamo episcopo; fernet: Hartamum, qui et post discessum Miloni exinde vestitus fuit per beneficium Pippini regis — entitifo; quod Milo et Hartbanius ipsum monasterium per beneficium Riaroli majoris domus et domni Pippini regis semper habuisset.

\*\*) discrunt, qualiter Milo, qui fuit successor ipsius Leodoni episcopi et eo tempore episcopi os. Petri Treberieae urbis regebat, abbates in monasterio de ipsa civitate misisset.

\*\*) Agentes S. Petri — dicebant, quod Lambertus genitor eorum per fortia potestate P. regis malo ordine ipsum monasterium evasisset, Ilarbanium episcopum eriode exepoliaviset, Ob bas Pippini regis bebeutet: jun Zeit Pippins, oter tag Metlach Pippin entriffen fei, ist mir nicht star; aber felbs ben Fasl angenemmen, has es anstriide. Rambert habe mit Einwillianng Pippins bas Kloster gematifam an sind gerisen, has es est basteride. Rambert habe mit Einwillianng Pippins bas Kloster gematifam an sind gerisen, has est baster "legitima alode eos dimisisset."

\*\*) Beher n. 69.

<sup>13)</sup> Roth 1. c.

hat, so kann er das Bisthum nicht bald verlaffen haben" 1). Der Schluft rubt indeß auf falschen Prämiffen; denn ausdrücklich wird die Kirche als unbedeutend geschilbert: "non magno pretio", und als rasch erbaut (accelerato opere) 2). Auch scheint er nicht nach ber Niederlage der Saracenen 737, wie Roth will 3), sondern vorher, mindestens mahrend der Verwüstung, Erzbischof gewesen zu sein. Denn er ninmt die Gebeine des heiligen Ferredus "ob cladem Sarracenorum, cum esset domus praeclarissimi martyris citra Rhodanum ab eis jam incensa" in die Stadt 4). Sein Abgang konnte also nach Gallia Christiana 739 und nach Cointius 7405) ftattgefunden haben. Ferner ift der Bericht von feinem Eintritt als Monch in das Klofter S. Maurice von dem seiner Erhebung aum Abte getrennt und an verschiedenen Stellen ergabit's). Ich glaube baber mit Cointius 7), daß er nicht gleich nach seiner Abbantung nach Rom geeilt ift, sondern erst zu Zeiten Stephans vom Kloster aus, und daß er erst zu dessen Abt wurde; denn hätte er sofort das Kloster als Abt übernommen, so würde es bald in der ersten Stelle gemeldet worden sein. Das "in monasterium — ingressus" und "vitam venerabilem duxit" deutet eher auf ein einsaches Monchsleben. Endlich fteht Richts in jener Stelle bavon, baß bie Sedisvacang in Lyon und Bienne zugleich begonnen habe. Man fann alfo nicht baraus schließen: weil Fulcoald von Lyon 744 starb, so trat folglich Wilicarius 744 ab.). End-lich ist noch nicht einmal ausgemacht, daß Fulcoald 744 starb. Die Beweise wenigstens in Gallia Christiana find schwach. 9)

Es genügt wohl die Betrachtung ber genannten Beispiele, um zu zeigen, bag ber ruhmenswerthe Scharffinn Roths im Dienste eines Vorurtheils auf irriger Kährte war. Es muß bei der alten Anschauung bleiben, daß Pippin, wie sein Bruder, zum großen Theil gar nicht an dem Verluste der Kirche Schuld ift, vielleicht nur in Benutung der Kirchengüter das frühere Berfahren fortsetzte,

jedenfalls eine Restitution anbahnte.

Ich habe die Genugthuung, daß auch andere neuere Geschichtschreiber, beren Schriften mir mabrend ber Durchficht biefer Arbeit gu Geficht gefommen find, meine Ansicht theilen, wie Martin 10), Baig 11) und Daniele 12). Der Leptere behauptet fogar, daß ber Staat bei ben Gingiehungen in feinem Rechte gewesen sei, weil die Kirche die Fiscalgüter gar nicht zu vollem Eigenthum, sondern ohne Entäußerung der Schenkenden nur zur Benutung innegehabt habe, daß also nur eine Entziehung ohne Bedürfniß und die Art derselben Grund des Migvergnügens der Geistlichen werden konnten 13), daß ferner sich unter dem Eroberer Karl Martell die Nothwendigkeit herausstellte, die Kriegsmacht mit anderen Mit-teln als denen des Reichsichapes zu erhalten, und zwar durch Anweisungen zum Genuß von Gütern, und wiederum wegen Mangels an Fiscalgütern durch Anweisungen auf die der Kirche verliebenen.

<sup>&#</sup>x27;) Daf.

3) Ado Vienn, l, c,

<sup>2)</sup> Roth l. c. S. 339. Anm. 109. 4) Ado Vienn. l. c. Ado Vienn. l. c.
Gallia Christiana 12, 737. Cointius ann. eccl. 740. 10. p. 35.

<sup>\*) ©.</sup> Ado. 1. c.
\*) Cointius 1. c. 765. n. 15.

<sup>10) 1,</sup> c. 2, 223.

<sup>12) (</sup>b. 25, 225).
13) (b. Wait, Neber die Anfänge der Bassatität. Bgl. 69 f.
13) 1. c. §. 160 p. 512—526.
13) 1. c. p. 515.

### Ercurs XII.

### Meber das papfliche Schreiben bei Edhart (Francia orientalis 1, 471).

Das Schreiben bei Edhart (Franc. orient. 1, 471), aus einer vita beati Waltgeri, eines Wohlthäters des Klosters hervord, genommen, die abgedruckt in Paullini geographia curiosa p. 281 ift, und deren Handschrift, aus dem 14. Jahrhundert stammend, in Münster ausbewahrt wird (Mser. VII. 5208. S. über die Gründung des Klosters hervord und die vita Waltgeri in der Zeitschrift für vaterlandische Geschichte und Alterthum von W. G. Giesers und Geisberg. Bd. 10. Winsster 1859. S. 37—57. Unm. der Redaction), wurde von Edhart für acht gehalten und eine gange Geschlechtsentwicklung an Die 4 Namen ber in biefem Inftrument vorkommenden getauften Burften gefnupft. Edbart feste es in bas Sahr 745 und ftuste fich babet auf folgende, im erften Augenblick bestechende Grunde: Der Preobyter Deneard wurde als Ueberbringer von Bonifacius' Briefe genannt. Deneard war aber im Jahre 745 in Rom (f. oben Sonitatins Ories genannt. Sentants with wort im Jugie ist in In Constitution (f. oben E. 81). In diesem Jahre sand eine Bekebrung der Sachsen statt (s. oben S. 65, Anm. 7. und ann. Mett. 745). Endlich werden auch die Auhänger Aldeberts und Clemens' (de sequacibus Adelberti et Clementis) als vom Papst Verurtheilte und mit dem Bannfluche Belegte erwähnt.

Der Brief trägt aber mehr Spuren ber Unächtheit. Abgerechnet die Unbekanntheit des Verfaffers und des Wegenstandes der vita, ift die Unterschrift bes Schreibene: Gregorius pontifex Bonifacio coëpiscopo. Berfaffer und Inhalt, ber dem Jahre 745, also der Zeit des Zacharias, angehören soll, stimmen also nicht zusammen, ebenso wenig die Unterschrift: pridie Kalendas Julias ad sanctum Paulum. Deneard ist zwar 745 in Rom; das Concis, das er hervorries, ist aber am 25. October, die mabren Antwortschreiben bes Papites vom 31. October (f.

oben S. 2) "pridio Kal. Novembr.".

Berher fann ber Brief nicht sein; benn Deneard ist nicht da; nachher, also im Jahre 746, wohl auch nicht; benn es ist nicht bekannt, daß jener Abgesandte im solgenden Jahre neue Briefe überbracht habe. Der Zweisel wäre vielleicht, wie Eckhart vorschlägt, durch die Erklärung zu beseitigen: Rur Auf- und Untersteute Eine kallen in den Verleicht vorschlieft in den Verleicht vor der Verleicht von verleicht von verleicht von verleicht von verleicht von verleicht verleicht von verle schrift sind falich; es nuß heißen: Zacharias pontifex und pridie Kal. Novembr. Aber selbst dann bleibt noch eine Menge Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten. Erstens findet die Taufe in Folge des Krieges, also mit Gewalt ftatt (f. oben S. 65), hier "per praedicationem tuam"; 2) wurde ber Uebertritt von 4 Fürsten, den Bonisacius zu melden für nöthig findet, wie der des Sachsen Theoderich, in einer zeitgenössischen Quelle, oder in einem Hauptbriefe bes Bonifacius verzeichnet sein; 3) klagt Bonifacius in dieser Zeit nicht mehr über Mangel an Sulfepredigern, wie in biefem Briefe; 4) ift von der Sendung eines Dodo aus genanntem Grunde weder in dem Hauptbriefe (ep. 60), noch in einer anderen Quelle die Rebe; 5) ift die Radhricht von dem Borlefer, dem Archi-diakon Stephan, geradezu falich; denn Deneards Botichaften las nicht Stephan im Concil, sondern Gregorius vor, und der Archipresbyter de titulo sanctae Johannae, der die Acten des römischen Concils mitunterzeichnete, hieß Sohannes. Die Anweisung zur Absetzung der Anhanger des Aldebert ift falich, weil in diefem Sahre beren Angelegenheiten ja felbst noch vorkommen, bier aber schon vorausgesest werden; ferner sind fie auf dem römischen Concil nicht aus der Kirche gestoßen, wie hier (Opp. Bonif, ed. Giles 2, 40 ff.), nach ep. 60 nicht einmal verurtheilt. Auf das folgende Sahr kann sich der Brief aber auch nicht beziehen, weil er eine Antwort auf die Sendung des Deneard ist, also für eine Antwort um 7 Monate zu spät käme. Ebensowenig kann er aber auch in die Zeiten der Gregore, wie es Erhard (Regesta hist. Westphaliae. Münfter 1847. Br. 1, 60. S. 114) thut, gesett werden, weil hier zu bestimmt von Albebert und Clemens gesprochen wird. Kurz, der Brief erscheint wie ein aus der vita Bonisaeii von Othso zusammengesetter, von einem Versasser, der die Geschichte vom Umhauen der Eiche durch Bonisaeins (sieut sudvertisti arborem, quae Jovis appellatur) und alse die genannten Angelegenheiten halb und halb seinst. Endlich vermag die vita Waltgeri felbst fein Bertrauen zu bem Schriftftud, bas fich in ihr findet, einzuflößen; benn fie wimmelt von Irrthumern und Unmöglichkeiten; fo foll Bonifacius mit Erlaubniß des Bacharias Deutschland bekehrt haben; Waltgers Großvater, Abolphus, soll "seeretarius Widekindi regis" (S. 284) gewesen sein, beide Zeitgenoffen bes Papstes Gregor, und gleichzeitig heißt es: "Karolomannus Romanus imperator gubernavit". Baltgers Bater Deddo und feine Mutter Eccvi werben dagegen wieder Zeitgenoffen Endwigs bes Frommen genannt. Beibe sind Christen, die Großeltern noch heiben. Die Be-tehrung des Debdo im Briefe ist also offenbar nur eine erfundene Bestätigung der vorangeschickten Ergablung.

### Excurs XIII.

### Ueber die Besiegung Theobalds bei Fredegar (cont. c. 113) und die Verrätherei des Grafen Wulfoald. 1)

Bei der unten citirten Stelle im Fortseter Fredegard?) bleibt unklar: 1) was mit "obsidione Alpium" gemeint ist; 2) ob 3. B. unter Alpium, wie Bouquet vermuthet, die Bogesen zu verstehen seinen 3; 3) was "revocato sibi ducatu" und vermuthet, die Vogesen zu verstehen seinen 3; 3) was "revocato stof aleatu" und "ejusdem loci" bedeuten solle, und 4) was aus dem sliehenden und nie mehr auftretenden Theodald geworden ist. Durch Vergleich mit den Murbacher Annasent ist, scheint der Essaf der Kriegsschauplatz, die Alpes möglicherweise also die Vogesen zu sein oder der nördliche Theil des Jura. Obsidio kann auf eine Verschauzung Theodalds auf diesen höhen deuten. Revocato sibi ducatu beziehen alse Erstlärer auf die Sinverseibung des herzoglichen Vesiges in das Frankenreich. Zu erwähnen ist aber die eigenthümliche Aufsassign der ann. Mett. (P. 1, 328), die Frederzeische Khrynik ausschweibend durch werige Lüge einen ann entgedie, die Fredegarische Chronik ausschreibend, durch wenige Züge einen ganz entgegengesetzten Sinn hineingebracht haben. Nach ihnen greift Karlmann ganz Alemannien an, vertreibt Theobald, und "revocato illo" giebt er ihm das Herzogthum zurück.

Db bei biefer Gelegenheit die Verratherei Wulfvalds, eines begüterten Gra-Do bei vielet Gelegengeit die Vertalyere Zbulfdals, eines begineren INTenas dem Gan von Berdun, von dem wir noch eine große Schenkungs-Urfunde mit 17 Vergabungen an das von ihm gegründete Kloster S. Michaël besigen H, vorkam, ist eine Conjectur, die es wohl immer bleiben wird. Wulfvald wollte nämlich bei dem Kloster S. Michaël, im Gau von Verdun, am Flüßchen la Marsoupe, ein Castell bauen, um Pippins Feinde auszunehmen h, wurde aber der Verrätherei siderführt, vor das Gericht der Franken gestellt und erhielt sein Leben nur geschenkt auf Vitten Abt Fulrads von S. Denys und der dorter Wände und gegen Nederschung seines Katells an annanntal Katells. Monche und gegen Ueberlaffung jenes Caftells an genanntes Riofters). Rur Grifo's Aufstand 741 oder die von Theotbald in den Sahren 741 und 745 fuhr-

ten Pippins Feinde in die Nahe diefer Stelle.

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 66.

2) Fred. cont. c. 113. P.—: cum virtute exercitus sui ab obsidione Alpium turpiter expulit fugicutem, revocatoque sibi ejusdem loci ducatu — remeavit.

3) Bouqu. l. c. 2. 459.

4) S. S. 66. Mnm. 1.

5) Calmet, hist, de Lorraine; épreuves. p. 264. Pard. n. 475. p. 709.

6) Bouqu. 5, 702. n. 7: castellum ibidem volebat aedificare ad nostros inimicos recipiendos.

7) sicut comprobatum est.

## Excurs XIV.

#### Das Concil von Testines (Liftinense 745). 1)

Man sette bieber allgemein, durch Perg' Autorität bestärkt, das Liftinen-sische Concil in das Jahr 743; mir scheint es im Jahre 745 abgehalten worden zu sein?). Man hatte für die erste Ansicht keinen anderen Anhalt, weber Sahreszahl, noch fonftige Berichte, ale daß Rarlmann im Sahre 742 jahrlich eine Synode zu halten beschloffen habe. Es ift nur die Frage, ob bieje Beschluffe auch burchgeführt worden find. Daß nicht alle Angelegenheiten der Rirche wie auf einen Wint bes Bonifacius fich geordnet haben, fieht man aus feinem harten Rampfe. Die Wiederholung des Gebotes, die falichen Priefter abzuseten ), beweift, daß auch dies Geset nicht gleich in ersten Jahre seine volle Wirkung gehabt habe. Warum soll es gerade mit dem Anbesehlen jährlicher Synoden bester gegangen sein? Der Papst wenigstens halt es im Jahre 7454) für gut, das fleißige Abhalten solcher Bersammlungen noch einmal einzuschärfen.

Wenn also auch im Capitular von Leftines die Geiftlichen "prioris synodi decreta firmaverunt" 5), ber Reform-Charafter after Befchluffe auf den Anfang der Regierung der beiden Sausmeier hinweift und jene "deereta" wirklich die von 742 zu sein scheinen, so ist der Schluß nur richtig, daß dies die nächste Synobe nach 742, aber nicht, daß sie 743 gewesen sei; sie kann also sehr wohl im

Jahre 745 fich versammelt haben.

Bur diefes Sahr fprechen aber die triftigften Grunde. Gine Bergleichung nämlich des erwähnten Capitulars mit zwei Briefen der Bonifacine'ichen Cammlung 6) zeigt beutlich, daß fich biese Schreiben aus bem Sahre 745 auf genanntes Concil beziehen.

Bevor wir auf eine folde Prufung eingehen, will ich, um ihr Gebiet gu erweitern, ben Rachweis führen, bag auch die beiben Briefe bes Bacharias (Gil. 48 und 60) nicht, wie bieber, zu trennen und erfterer in das Sahr 742 zu feten fel 7). Sie gehören zusammen; benn das erste germanische Concil war keine allgemeine Franken-, sondern eine auftrasische Reichsversammlung B); die von Ba-charias (Gil. 48) angedeutete ist dagegen eine von beiden Kürsten vereint abge-

<sup>6.</sup> oben 6. 67 ff. 1) S. Oben S. 11 [].
2) Bal. Manni, conciliorum amplian, collectio, Flor. 1766. 12, 359. Seine Gründe f. unten.

<sup>2) 291,</sup> mann, conculorum ampins, collectio, rior, 1766, 12, 359. (a) Capit, Liftin, c, 1, Bgl. Cap., 742, 1, 4) Gil, ep. 48, 60. (Bgl. auch Cap. Vern. c, 4. 2) Cap. Lift. 1, c, (a) Gil, 48 und 60, (b) Pagi Critica 3, 252, n. 10. (Giles 2, 217, jenem blinblings folgent. 1) G. oben G. 34.

haltene '). Die erste ist auf Karlmauns Antrieb und ohne des Papstes Erlaubnis abgehalten, diese hier auf seine Ermahnung vom Papst versammelt worden 2). Ein anderer Brief des Zacharias führt auf den rechten Weg 3). hier ist von einer allgemeinen Synode gesprochen, mit denselben Worten und Caben über Die nämlichen Dinge, wie in ep. 48. Nur ift diefer Brief zu berfelben Beit an "alle Bischöfe, Preobyter, Bergoge, Grafen in Gallien und den Ländern der Franken", der andere an Bonifacius gerichtet. 4) Man vergleiche 3. B. folgende Stellen.

Gil. 48. 'an bas Bolf:

1) Dum synodus aggregata esset in provincia nostra mediantibus filiis nostris Pippino et Carolomanno juxta nostram commonitionem peragente etiam vicem nostram praedieto Bonifacio.

2) Quod — dominus inclinasset corda vestra, omnipotenti Deo gratias egimus. Diefer Cat enthalt außerdem ein directes lob für den dem Bonifacins geleifteten Beiftand und bie Vertreibung der falfchen Priefter.

3) Gil. 48: Ad synodum quoque omni anno convenite ad pertractandum de unitate ecclesiae.

Gil. 60. an Bonifacius: De synodo - congregata apud Francorum provinciam mediante Pippino et Carolomanno excellentissimis filiis nostris juxta nostrarum syllabarum commonitionem peragente vicem nostram tua sanctitate.

Gil, 60: Omnipotenti deo nostro gratias egimus, qui eorum corda eonfirmavit, ut in hoc pio opere adjutores existerent, et omnia optime et canonice peregisti tam de falsis episcopis et fornicatoribus et schismaticis, quam et in relignis contra canonum instituta agentibus.

Gil. 60: Tua - Reverentia vice nostra volumus, ut omni anno apto tempore in Francorum provincia con-

cilium debeat celebrare.

Rurg, fast Alles ift gleich, mit Ausnahme weniger Busate und Weglaisungen; benn bag Bacharias an Bonifacius über noch mehreres Andere febrieb, ift nicht zu verwundern. Gil. ep. 60. ist aber aus dem Jahre 7455). Folglich ist Pagi's Behauptung , bag ber Brief an bas Bolt (Gil. 48) in bas Sahr 742 gehore, befeitigt.

Mun ift aber in beiben Briefen von Rriegennruhen und ben Rampfen barbarischer Bölker die Rede, unter denen Bonifacius' Angelegenheiten sehr leiden 7). Sa, es muffen fogar für Die Franken gefährliche Ginfalle gewesen fein; benn die Borte (Gil. 48) "unde et cunetae paganae — gentes — praevalebant" deuten auf den Erfolg ber Feinde. An einer anderen Stelle beißt es: "dum haec ita fuit et tales in vobis fuerint sacerdotes, quomodo victores contra vestros inimicos esse poteritis?" (Gil. 48.)

Undererseits ermuthigt er sie in ähnlicher Weise: Wenn Ihr keusche Priefter haben werbet, die dem Bonifacius geherchen, "nulla gens ante conspectum vestrum stabit, sed corruent ante faciem vestram omnes paganae gentes

et eritis victores. (Gil. 48.)

Natürlich werden folche Angriffe Abmehr und Krieg hervorgerufen haben. Es find das freitich für den ersten Angenblick zu allgemeine Angaben, als daß man fie einem bestimmten Jahre zuweisen und eine Verwandtschaft mit anderen Kriegsnachrichten darin finden tonnte. In der That sind aber im Capitulare Listinense ähnliche Punkte berührt. Es wird hier von solchen "imminentibus bellis et persecutionibus ceterarum gentium, quae in circuitu nostro sunt",

5) Data pridie Kal, Novembr.: — imperante Augusto Constantino — anno 27 — imperii ejus anno V, indictione quarta et decima. Nach Pagi 3, 264. n, 2. heißt ee,da anno V und indictio 14 zusammenstimmen, iir XXVII nur XXVI.

<sup>1)</sup> Gil, ep. 48: mediantibus Pippino et Karlomanno principibus.

<sup>7)</sup> I. c.; juxta nostram commonitionem congregata,
3) I. c.; juxta nostram commonitionem congregata,
4) Gil. 60. p. 126—130. Würdtwein 70. Sirmondus n. 8. p. 558.
4) Gil. 48: Zacharias papa universis episcopis, presbyteris — cunctis ctiam Ducibus comitibus — per Gallias et Francorum provincias constitutis. Gil. 60: Reverendissimo Bonifacio coëpiscopo Zacharias.

<sup>6)</sup> S. oben S. 192. Ann. 7.
7) Nune accidit tribulatio Sarracenorum, Saxonum vel Fresonum, sicut tu ipse nobis in-

gesprochen 1), Worte, die gang beutlich auf die Saracenen, Friesen und Sachsen.

die in Gil. 60. erwähnt werden, hinweisen.

Freilich miffen wir aus feiner Quelle, daß die Franken besiegt worden seien; indeß die geschichtlichen Angaben jener Beit find durftig und zugleich parteiisch. Darauf bin dürfen wir die obige Andeutung nicht von der hand weisen, zumal Die Feldzüge der Jahre 745 und 746 auf vorangegangene Aufstände beuten.

Von Saracenen wird nun gar Nichts gesagt; auch drang Pippin im Jahre 746 nur die zur Leire, nicht aber nach Septimanien?). Es ift also mögslich, daß der entfernte Bonifacius die Gerüchte über die rebellischen Aquitanier damit verwechselt, nöglich auch, daß in dieser Zeit die Saracenen sich der von Karl Martell eingenommenen, 746 bereits in ihrem Vessitze befindlichen Städte von Gothien bemächtigen 3), ohne dafür vom Frankenkonige bestraft zu werden.

Aus ben obigen Stellen allein wurde indeg eine Berwandtschaft ber papftlichen Briefe mit dem Capitular nicht hervorgeben, wenn nicht noch eine andere

merkwürdige Notig ber ersten größere Gewißheit verschaffte.

Es wird nämlich eine Abgabe von Bonifacius erwähnt, die der Kirche von Laien zu geben ift und vollkommen mit der übereinstimmt, die im Concil von Leftines beschloffen wird.

Es beint

Gil. 60: de censu vero expetendo eo quod impetrare a Francis ad red- gulis de unaquaque casata solidus i. dendum ecclesiis vel monasteriis non potuisti aliud, quam ut vertente anno ab unoquoque conjugio servorum 12 denarii reddantur.

Capitulare Liftin.: ut annis sine. 12 denarii ad ecclesiam vel monasterium reddatur.

Dazu kommt noch, bag bie Umftande, die diefen Beichluß begleitet haben, in beiden Schriftstuden bieselben find. Ang Bacharias' Worten geht hervor, bag Bonifacius' Buniche über Diefen Cenfus hinausgingen, alfo mahricheinlich Buruckgabe ber abhanden gekommenen Rirchengüter auftrebten. Bellig fo ericheint es im Gefet, wo auch von der nur theilweisen Ruckerstattung eingezogener Rirchengüter und dem Auführbehalten der übrigen die Rede ist. Sub precario — et censu — aliquam partem ecclesiarum — retincanus. Bouifacius hat anch die Ursache seines geringen Exfosses mitgetheilt; denn der Papst vertröstet ihn auf bessere Zeiten<sup>4</sup>), bekundet also damit, das die wenige Worte später be-rührte "tribulatio — Sarracenorum, Saxonum vol Fresonum" die Ursache ist.

Das Capitular giebt ausbrudlich und fürzer bas Motiv an: Stat quoque - propter imminentia bella et persecutiones ceterarum gentium - (f.

oben), ut - retineamus. 5)

Daß die Bestimmungen bes Capitulars und Bonifacius' Bericht fich nicht beden, letterer umfaffender ift, widerlegt mich nicht; benn erftens theilt Bonifacius auch Sandlungen von außerhalb der Synede mit; zweitens ist das Capi-tular von Lestines ein Bruchstud und nicht einmal eines Capitulars selbst, sondern eines Auszugs aus demielben oder eines Referate über das bort Vergefallene mit wörtlicher Aufnahme einzelner Beftimmungen; daher der sonderbare Aufang, der sich sehr scharf von den Capitularen der Jahre 742 und 744 unterscheidet.

Das "quod et pater meus auto prnecipieb it"?) ift weber ein Beweis für

1) Cap. Lift, c. 4.

notuinti - Gil. 60, p. 129. Darauf bezieht fich mabriceinlich auch bie Stelle: de ineursione notusti — (i), 60, p. 129. Latauj vezicej jip martipennio and di Silic. de distribuida gentium, quae in tius plebibus ficta est; — baf. p. 137 barati victleicht: reperimus in litte-rarum tuarum serie — quod subito inimici superseminaverant zizania, ut sanctitatem tuam in bone opere impedirent,

Cap. Liltin, 2. 1) C. oben G. 86.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 142. \*) S. Gil. 60. l. c.

<sup>\*)</sup> E. Un. 90, 1, c. .

\*) Auf biefe Telle affein bin verlegt Mauft bas Concil in bas Jahr 745, 1, e.

\*) Cap, 742: Ego Karlomannus dux et princeps Francorum anno septingentesimo 42, 11

Kal, Majas cum consilto servorum Dei — concillum et synodum congregavi. Mebulidi:
cap, 744. Dagegen: Modo autem in hoc synodali conventu, qui congregatus est ad Kalendas Martias in loco, qui dictur Liptinas, omnes — sucerdates Dei et conites et praefecti, prioris decreta consentientes firmaverunt, seque en implere velle et observaro promiserunt.

bie Selbstständigkeit des Capitulars, noch gegen die Allgemeinheit des Concile; benn nothwendigerweise mußten nach dem allgemeinen Concil doch besondere Berfügungen fur jedes einzelne Reich erlaffen worden fein. Das uns erhaltene Stud tonnte nun eine Abichrift aus einem folden Ginzelerlaß fein, wedurch ber obige Busat hinein tam. Ebensowenig spricht auch ber Ort "Listinas" gegen ein allgemeines Concil; benn irgendwo nuß boch die Bersammlung sein.

Berner paßt auch die Wiederholung von hauptgrundsätzen, wie Anerkennung gewisser Dogmen, besser für eine allgemeine Spnode, als sir eine Provingsalversammlung, die sie sichon einmal turz vorher angenommen hat. Die Diaßregeln gegen die hurerischen Priester) werben auch in des Zacharias Briefe

ermähnt.2)

Endlich ift auch Karlmann um diese Zeit gerade in Leftines nach der Urfunde, die er dem Abt Theoduin von Laubach giebt3); denn diese ist am 6. Februar 745 baselbst ausgestellt, das Concil aber am 1. März abgehalten. Auch spätere Nachrichten bestätigen meine Vermuthung. Es steht nämlich

in dem Briefe ber frankischen Bischöfe ar Konig Ludwig von Deutschland, ber fogenannten epistola Carisiaca, eine vielfach angegriffene Stelle 4). Durch Die Beftrebung, Die Gacularisation ber Kirchengüter von Karl Martell ab auf Pippin zu wälzen, und durch die Gewohnheit, das Concil von Lestines als zweites aufura-sisches vom Jahre 743 aufzusassen, hat man die Briese auf jede mögliche Weise verdächtigt b. Daß die Geschichte von Eucherius eine Pfaffenfabel ist; giebt Jeder zu; fraglich ist es schon, ob sie absichtlich vom Versasser diese Schreibens erbichtet und hincingefügt ober als Bolfomeinung aufgenommen worden sci 6). Um so mehr Unrecht ist es, and, gleich alles Andere zu verwerfen.

Im Cap. 7 fahren die Bijchofe nach ber Ergahlung von Eucherius alfo fort: - filins eins Pippinus annd Liptinas congregari fecit, eni praefuit cum sct. Bonifacio legatus apostolicae sedis Georgius nomine; nam et synodum ipsam habenns et quantumcunque de rebus ecclesiae, quas pater suns abstulerat, potuit, ecclesiae reddere procuravit. Et quoniam omnes res ecclesiis, a quibns ablatae erant, restituere propter concertationem, quam em Waifario Aquitaniae principe habebat, non praevaluit, precarias fieri ab episcopis exinde petiit et nonas ac decimas ad restaurationes tectorum et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesiam, unde res erant beneficiatae, sient in libro Capitulorum regum habetur, dari constituit, usquedum ipsae res ad ecclesiam revenirent.

Man lachte über bas hincinbringen bes Georg, über bie Abhaltung ber Synobe durch Pippin, über ben Conflict mit Wajfar im Sabre 743 und über Das Anferlegen der Ronen und Decimen und wollte einen Beweis mehr barin erbliden für die Gewiffenlofigkeit und Unglaubwürdigkeit des Erzbifchofe ?). Mit

Unrecht!

Daß hinkmar bie Burudgabe eines Theils und bas Behalten eines anderen, daß er die ansgestellten Precarien und die Abgabe von 12 Denaren und zwar mit den Worten des Capitulare "de unaquaque cusata" erwähnt, daß er, wie bes Bacharias Brief und bas Capitular von Leftines, Streit mit ben Nachbaren und zwar gegen Waifar als Grund ber halben Entschäbigung ber Kirche angiebt, zeigt, daß er nicht ersindet, wirklich unser Concil von Lestines im Sinne hat und nicht blos nach Hörensagen schreibt, sondern die Akten selbst kennt.

Wenn fo viel Puntte mahr find, haben wir keinen Vorwand, das lebrige

ohne Beiteres zu verwerfen.

hintmar scheint fich zwar an einer anderen Stelle selbst zu widersprechen;

<sup>1)</sup> Cap. Lift, e. 1.
2) S. oben S. 193.
3) Actum Liptinas villa publica, quod facit Februsrii dies VI. anno secundo regnante Hilderico. S. auch bas Uebrige bei Foleniui gosta abbatum Lobiensium c. 6, P. Mon. VI. — Byl. babei über bie Zeit bes Negierungsantrittes Chilberichs oben Excurs 6.
4) Hinem. opp. et opp. II. 132. — Byl. Beugnot p. 382.
5) Byl Noth I. c. S. 334 f. und Beugnot p. 382.
7) Byl. S. 184. Mun. 7.
7) Byl. S. 184. Mun. 7.
8) name et synodym insam habennus 7. 1. c. sient in libro cavitulorum regum habetur.

<sup>\*)</sup> nam et synodum ipsam habemus 7. 1, c, sicut in libro capitulorum regum habetur.

benn in dem 37. feiner Briefe 1) läßt er, wie Tulbert von Chartres 2), die Synode von Leftines "snb Carolomanno principe" abhalten, bier bagegen von Pippin. Meine Vermuthung jedoch, daß das Concil von beiden Fürsten gemein-sam versammelt und seine Beschlüsse dann in den beiden Reichen durch besonderes Refcript verfündet worden feien, wurde biefen Grithum und Widerspruch begreifen laffen.

Noch mehr befrembet Waisars Erwähnung; denn Pippin kampft ja erst 10 Jahre vor seinem Tode mit ihm. Aber Waisar ist nach ann. Mett. 744 bereits in diesem Jahre Herzog von Aquitanien 3). Aus der Aufnahme Griso's wissen wir 4), daß die Feindseligkeiten wohl ichon lange vor 759 begonnen haben werden. Die Quellen melben uns 746 von einem Aquitanierfriege, also von einem gegen Waifar 5). Wie das "tribulatio Sarraccuorum" 6) möglicherweise zu deu-ten sei, habe ich ermähnt. Der Berfaffer scheint also nichts Kaliches, sondern eher etwas Michtiges, ja Genaueres als Bonifacius und Zacharias angegeben zu haben, vielleicht auf die Abschrift gestüt, welche in Pippins Reich verbreitet war und statt der allgemeinen Gründe des uns erhaltenen Capitulars die besonderen, für

Neuftrien paffenden enthielt. 7) Bas die Nonen und Decimen und bie Ansbesserung der Kirchen von Seiten der ihre Beneficien besigenden Großen, sowie die Anwesenheit des papftlichen Legaten Georgius auf genanntem Concil anbelangt, fo fann ich das Butreffen jener Umftande zwar nicht mit Beftimmtheit nachweisen, wohl aber fo viel, daß man ihre Möglichkeit einfieht.

Vor allen Dingen ift die Einrichtung der Nonen und Decimen als Abgabe für und neben dem Cenfus ichon von Pirpin getroffens). Authentisch kommen fie in Capitularen allerdings erst im Jahre 779 unter Karl dem Großen vor; aber aus der Form dieses Edicts im Cap. Longobardieum c. 38. ersieht man, daß sie schon früher bestanden<sup>9</sup>). Die Hauptbeweisstelle ist aber eine von Reth<sup>10</sup>) und Pert angezweiselte 11), aber eigentlich faum anzuzweiselnde Capitularstelle. Sie heißt: IV. Ut illi homines, qui res ecclesiasticas per verbum domni regis tenent, sic ordinatum est, ut illus ecclesias unde snut, vel illas domos episcopii vel monasterii, enjus esse noscuntur juxta quod de ipsis rebus tenent, emendare debeant, sicut eis ad Vernum ordinavimus. Et qui hoc non fecerit, ipsas res perdat. V. Ut hi, qui illos vicos, vel qui illas ecclesias tenent, illud censum, vel illam ceram, quae longo tempore ad illud episcopium reddiderunt, modo sic ordinavimus, ut sic faciant. 12)

Roth und Perty verwerfen diese Stelle, weil sie in den alteren handschriften des Capitulars incerti anni, in das sie eingeschoben wurden 13), nicht vorhanden ist, den Namen Pippins nicht erwähnt und sich auf ein Concil von Ver beruft, das in den uns überlieferten Acten nichts derartiges verhandelt hat und nur in Folge von Conjecturen von Sirmondus und Balugius in ihre Editionen des Capitulars incerti anni aufgenonnnen ift 14). Diefe aber haben durch rich.

<sup>1)</sup> Hinem. opp. et epp. 37, II, 657.
2) Statutum in concilio Liptinensi sub Zacharia papa, sub Carolomagno hec modo. Fulb. Carnotinensis epiac, epp. Par. 1608. 8. n. 33.

Carnothiems epne, epp. Par. 1608. 8, n. 33,

\*) S. oben S. 64,

\*) S. oben S. 118,

\*) S. oben S. 86,

\*) S. oben S. 194,

\*) S. baf.

\*) Houqu. 6, 510: Sieut directum est ab avo nostro Pippino, decime et nonas eidem ecclesias ex rebns, quas exinde habet, persolvat. Vergl. Roth S. 364. Ann. 183. And obne die eben angeführte Urfaube, die Waits für unächt exflärt, fann ich die Obige Behauptung bestehen.

veifen.

Cap. 779. P. Mon. 38d: Et si inde usque nunc nd partem ecclesiae decima et nona exlvit et nune inantea faciat. Escufo bestimmt fäst die Berordung über Ausbesserna ber Rirchen noch unter Bippin. Bgl. Cap. Aquitanienn. P. 4. 13. c. 1: Ut illas ecclesias — restaurentur tam episcopi, quam abhatos, vel illi laici homines, qui exinde benesicia habent, 10) Roth I. c.

P. Mon, leg. 1, 31.
 P. Mon, l. c. und Bened, Lev. lib. l. c. 13, 14.
 P. Mon, l. c. Cod. Par. 75, und editio Pithoenna.

<sup>14)</sup> Daf.

tigen Calcul, ben ich bier weiter auszuführen gebente, jenen Capiteln eine Stelle im genannten Capitular angewiesen.

Es ist nämlich zwischen ben ersten Paragraphen ber Gesetbücher von Benebict Levita 1) und bem Capitulare Compendiense von 7572) und bem incerti

anni 3) eine augenfällige Verwandtichaft.

Die ersten 21 Capitel des Benedict sind nämlich sämmtlich aus Pippins Beit, wie die von Knust gearbeitete und der Perg'schen Ausgabe dieses Wertes vorangeschickte Nebersicht beutlich macht 1). Rur c. 4. 5. sind nach ihm aus ben Capitularen Karls bes Großen 5), meiner Ansicht nach aber aus irgend einer Correspondenz eines Zeitgenossen bes Bonifacius. 6)
Bon diesen 21 Capiteln sind, wie folgende Uebersicht nachweist,

|        | Capit. Compendiens. 757 Capit. incerti anni                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. 6   | $\cdot = \cdot \cdot$                    |
|        | $\cdot = \ldots \cdot c. 15.$                                                                                                            |
| c. 8   | $\ldots = \ldots$ c. 21. $\ldots = \ldots$ c. 1.                                                                                         |
| c. 9   | . = c. 22.                                                                                                                               |
| c. 10  | $c = \ldots c$ . 23. $\ldots = \ldots c$ . 2.                                                                                            |
| c. 11  | $\ldots = \ldots$ c. 24. $\ldots = \ldots$ c. 3.                                                                                         |
| c. 12  | $\dot{c} = \dots $ c. 24. $\dots = \dots$ c. 3.                                                                                          |
| с. 13. |                                                                                                                                          |
| c. 14. | •                                                                                                                                        |
| c. 15  | $\ldots$ c. 6. = Cap. Vern. 19.                                                                                                          |
| c. 16  | $1 \cdot 1 \cdot$                                                        |
| с. 17  | $\cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots = \cdots \cdots$ |
| c. 18  | $\cdot = \cdot \cdot$                    |
| с. 19  | $\cdot = \cdot \cdot$                    |
| c. 20  | $\cdot = \ldots c. 8.$                                                                                                                   |
| с. 21  | $\cdot = \cdot \cdot$                    |

11 fast wörtlich ben einzelnen Beschlüssen bes Capitulars von Compiegne, 7 aber benen bes Capitulare incerti anni gleich, und zwar ist sogar, wie die Ueberficht lebrt, Diefelbe Reihenfolge in allen brei Unordnungen beobachtet, nur bag bin

wieder ein Gesetz ausgelassen, ein anderes in zwei zerlegt werden ist. Bei genauerem Vergleiche sinder man aber leicht, daß sich Benedict näher an das unbestimmte Capitular, als an das von Compiegne anschließt, jenes also die Duelle für ihn gewesen sein muß; denn es unterscheidet sich von den entsprechenden Stellen des Edicis von Compiegne durch steine Jusäge und Wendungen, die Benedict aufgenommen hat, 3. B. c. 1. den Zusat: "de deo sacrata", c. 2: "si supra dicta facinora commiserint"; ferner: "vapulentur aut in carcerem", 3: Solidi sexaginta in sacellum domni regis veniant. Mur c. 15. hat Benedict das Wort pleniter und bei 16 den Zusat: suo episcopo suisque ministris, quae ecclesiastica sunt et quae saccularia suo comiti non innotuerit major persona, legem exinde faciat.

Wenn also das Capitular incerti anni die Grundlage und alle seine Bestimmungen, mit Ausnahme von c. 4. und 5., ber Neihe nach aufgenommen find, bazwischen aber bei Benedict zwei andere Capitel stehen, so ist die Vermuthung nicht ungerechtfertigt, bag auch biefe zu bem unbestimmten Capitular geboren.

Außerdem tragen bie beiben fraglichen Paragraphen gang ebenfo wie bas Capitular inc. anni und die letten Capitel von Compiegne bas Mertmal, daß sie unter der Königsherrschaft Pippins abgefaßt find; denn es heißt daselbst: qui res ecclesiasticas per verbum domni regis tenent, im C. i. anni: et domnus rex distringat. - Bgl. auch c. 1. 3. 4. 7.

Da nun nur die brei Schlußkapitel bes Capitulars von Compiegne die

<sup>1)</sup> P. leg. 2, add, 45 ff.
2) P. leg. 1, 28.
3) Daf. S. 31.
4) De Benedicti Levitae collectione Knust. 1836. P. l. c. p. 19.

<sup>8)</sup> Bgl. Cap. 789. c. 60. 61.
9) Man bente an bie abnlicen Beschliffe und Mittheilungen bes Erzbischofs Bonifacius an Cubberth. Gil. 63.

Undeutung enthalten, daß fie and ber Ronigegeit find (c. 22. 23. 24), Diefe aber vollkommen ben erften brei Abfagen bes unbestimmten Capitulars gleichen, mabrend die ersten 21 Beschlüsse eine andere, aber unter sich gleiche Färbung tragen, nämlich die einer rein religiösen Regulirung und Aufklärung der Cheverhältnisse, wie sie in das Zeitalter des reformirenden Bonisacius passen, dagegen nicht die leisesten Anzeichen von dem Eingreisen der staatlichen, besonders königlichen Strafgewalt ausweisen, wie die letzten Capitel, die aus einer Reihe von staatlichen, ja prosanen Bestimmungen bestehen, so sind wir zu dem Schlusse berechtstellen, ja prosanen Bestimmungen bestehen, so sind wir zu dem Schlusse berechtstellen. tigt, baß bas porliegende Capitular pon Compiegne eine reine Zusammenftellung vorkoniglicher und koniglicher Beftimmungen fei und, wie bies vorher und nachher oft geichah, nur eine Bieberholung früherer Beschlüffe.

Wenn also das Concil von Compiegne 757 war nach Pert 1), so ift das Capitular incerti anni früher zu setzen, und ift die Stelle c. 6. auch die Brundlage für bas c. 19. bes Capitulare Vernense 2), wie es zu sein sweil auch biese Sdict, in Pippins Abwesenheit abgesaßt, nur eine Ausammenstellung vorhandener Grundsäße ist<sup>3</sup>), so wäre das Capitular inc. anni in die ersten Regierungssahre König Pippins zu segen.

Es selbit bezieht sich aber auf ein früheres Concil zu Ber (sieut eis ad Vernum ordinavimus 1), in dem diese Anerdnung gemacht wurde. Db nun dieses auch noch unter Pippins Principat oder nach seiner Krönung fällt, ift nicht zu entscheiben; ebensowenig, ob hier zum ersten Mase Berordnungen über Nonen und Becimen vorkannen ober nicht. Jedenfalls ist die Möglichkeit, wie ich nachwies, diese Bestimmungen sehr früh zu seizen, ja sie vielleicht dem Concil von Lestines beizumessen, vorhanden. Auch muß ich darauf ausmerksam machen, daß in dem Concil zu Vers) eine Bestimmung über die Rechenschaftsberichte sehr Alöster, welche vom König einen Theil ihrer Güter zurückerzleiten, edenfalls zur eine krübers Ernende kinneils zu leicht die Sonnede des geleichimnten auf eine frühere Synode hinweist 6), also leicht die Synode des unbestimmten Capitulars oder eine frühere zu Ver meinen kann, wo denn überhaupt vielleicht die Angelegenheiten der vom Staate gebilligten Vergabungen zum Austrag gebracht worden sind. Man überjehe z. B. nicht, daß in c. 20. des Cap. Vern., wie in c. 5. der Sirmondischen Bufage, nicht blos, wie sonft, von "res ecclesinrum", fondern in beiden auch von "vicos" die Rebe ift. 7)

Wenn und schon die Betrachtung ber Stelle über Die Ronen und Decimen Gelegenheit gab, ju zeigen, wie einzelne Bestimmungen bed Concile von Compiegne zurudführen und hineinragen in die Beit bes Principats ber Karolinger, fo wird eine Untersuchung über bas Vorkommen bes Georgius ein abnliches Re-

fultat zu Tage fördern.

Schon oben deutete ich an, aus wie ungleichen Elementen bas Capitular von 757 bestehe, wie im erften, langeren Theile Die reformatorischen Bestrebungen gur hebung ber Unfittlichkeit und ber volksthumlichen Irrthumer über bie Che vorherrschen 8). Die Fragen, die dort behandelt werden, find in der That von 3acharias, Bonifacius und ben Beiftlichen feiner Beit ftart ventilirt, Berftoge bagegen bart gerngt 9), die Wegner ber ftrengen romifchen Begriffe vertebert 10), Grrthie mer des Bonifacius berichtigt worden, und Pippin felbft endlich in einzelnen Punften unterwiesen. 11)

Ebenso find andere Puntte 12), wie 3. B., daß Jemand, ber von einem nichtgetauften Presbyter, aber unter Unrufung ber gottlichen Dreieinigfeit getauft

<sup>1)</sup> P. Mon, leg. 1, 1, c.

<sup>1)</sup> c. 6: nt emunitates conservatae sint, Bgl. Capit, Vernense P. 3, 24: Ut omnes numunitates per universas occlesias conservatae sint,

bgl. meine Differt. S. 28. Anut. 3.

c. oben S. 104. [4]

<sup>1) 1,</sup> c, c, 20,
2) Daf.: In alia synodo nobis perdonastis,

Similiter et de illos vicos, Bgl. oben G. 196.

Bgl. Gil. 40. Honif. Nothelmo. Ep. Zach, pap, ad Theodor, ep. Turinens. Mansi. 12, 354.
 Egl. concil. Rom. I. e. 5. Daf. p. 365, u. f. w.

<sup>(\*)</sup> Gil. 57. (\*) Gil. 66, § 22. (\*) Cap. 757, 12.

worden ift, dafur auch gelte und nur ber feierlichen Sandauflegung von Seiten bes Bischofs bedürfe, jener Zeit entsehnt 1). Schon 744 kam das zur Sprache, noch einmal 748?). Ich will nun nicht behaupten, das alle diese Capitel auf die Synode von Lestines zurückzuführen seien, aber wenn sie in dem Charafter der Zeit liegen, sicherlich einige davon. Auch sind ausdrücklich in dem Bruchstiefe des Listinenssischen Capitulars die "Adulteria et incesta matrimonia, quae non sunt legitima", verboten und dem Urtheil des Bischofs unterstellt. In Die Moempinisch diese Beschlie das geben der nicht als Rengis ausgrücket war

Die Allgemeinheit dieses Befehls darf aber nicht als Beweis angeführt wer-den gegen das Vorhandensein besonderer Bestimmungen. Wir besitzen glucklicherweise authentische Zeugnisse dafür, daß die Synode mehr und Specielleres befchloffen habe, ale wir im Capitular erbliden. Es fteht in einem Briefe bes Bifchofe Fulbert von Chartree ) folgendermaßen: "Invenitur ergo statutum in concilio Leptinensi c. 7. sub Zacharia papa, sub principe Carlo magno hoc modo: Si quis filiastrum aut filiastram suam ante episcopum ad confirmationem tenuerit, separetur ab uxore et alteram non accipiat. Si-mili modo et mulier alterum non accipiat. Item in eodem: Nullus proprium filium vel filiam de fonte baptismatis suscipiat nec filiolam nec commatrem ducat uxorem, nec illam, cujus filium vel filiam ad confirmationem tenuerit; ubi autem factum fuerit, separentur.

Der Berbacht konnte entstehen, bag Fulbert, getäuscht burch Benedict Levita, deffen 7. Capitel für das fiebente des bei ihm vorangebenden Liftinenfischen Capitulare gehalten habe; indeffen mußte er bann felbft Benedicte Eintheilung gefannt haben, daß er vor- und nachher andere Paragraphen bringe; auch ist fein zweites Citat bei Benedict nicht vorhanden. Er hat mithin bas Capitular von Leftines felbst im Sinne und bezeichnet die Spnode zu deutlich als die zur Zeit

Rarlmanns und Bacharias' abgehaltene.

Eine andere Stelle ift bei hinkmar ) nicht völlig fo, aber ahnlich einer im Concil von Compiegne vorhandenen und wird von hinkmar dem Concil von Leftines zugeschrieben, ohne daß sie im Benedict Levika vorkame. Es ist also Mehreres im Concil von Compiegne aus dem Concil von Lestines auf-

genommen.

hier nun, wie ichon einmal beim Concil von Leftines?), ermahnt hinden bie Gegenwart bes Georgius. Er jagt: "Et in synodo apud Liptinas habita, cui sub Karolomanno principe Georgius episcopus et Johannes Sacellarius ac sanctus Bonifacius ex praccepto Zachariac papae consederunt." Angenommen nun, er hätte sich beide Male getäuscht, und man wollte ihm die Berschiedenheiten seiner eigenen Angaben zum Borwurf und als Beweis seiner Unglaubwürdigkeit anführen, so ist es bamit nicht abgethan; wir stoßen bei ber Betrachtung des Concile von Compiegne auf eine Reihe von Umständen, Die uns hintmare Mittheilung glaubwurdig erscheinen lassen. Es ist nämlich beim Concil von Compiegne auffallend, daß von den 24 Capiteln dieses Edicts Georg allein nur vieren<sup>8</sup>), Georg mit Johannes zusammen nur zweien zugestimmt hat, obgleich sie doch sast alle denselben Gegenstand behandeln und ächt kanonisch Roch auffallender ift, daß bie befferen und alteren Sandichriften biefc Bufape bei einigen Paragraphen nicht einmal kennen 9), während die späteren und Benedict fie haben. Endlich fteben fie gerade bei Capiteln, von denen wir zum Theil nachwiesen, baß fie and bem Concil von Ecftines ober ber Zeit Karlmanns

festum, ut soparentur et mulier, si continere nequiverit, alteri viro legaliter nubat.

\*) c. 20: In dem Streit über verweigerte Chepflicht "in veritate viri consistat, quia caput est mulioris."

<sup>1)</sup> Gil, 56: Quicunque baptizatus fuerit ab haeretico in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, nullo modo rebaptizari debeat, sed per solam manus impositionem purgari debeat.

Gil. 71. p. 88 ff.
 Cap. Lipt. P. Mou, leg. 1.
 Fulberti Carnotinensis episc. epist. Par. 1608. 8. Ep. 33: ad Lenthericum ep. Senonensem.

<sup>3)</sup> Hincmari opp. 2, 657, ep. 37, c, 5, ad Rodulfum et Frotarium archiepp.: —— legitur, ut si vir mulieri desponsatae dotatae ac publicis nuptiis ductae debitum conjugale non potuerit reddere et hoc aut amborum confessione aut certa qualibet adprobatione fuerit mani-

<sup>\*)</sup> S. oben S, 95,

\*) Cc, 15, 16, 20, 21,

\*) Cc, 12, 14,

find 1). Es wird somit fast zur Gewisheit, daß Benedict entweder direct aus derselben Quelle wie das Concil von Compiegne schöpfte und wirklich die Säte 6. 7. 8. = 757 c. 12. 15. 21. aus einem Capitular von Lestines hernahm oder aus einem Exemplar des Capitulars von Compiegne, in welches die Listenenssischen ihr dem Ausgepart des Capitulars von Compiegne, in welches die Listenenssischen ist wehl die erste Unnahme wahrscheinlicher, weil Benedict mit der ebigen Stelle dei Tulbert ebenso wörtlich übereinstimmt, wie mit dem Capitular incerti anni. 2)
Rurz, die Verschiedenartigkeit, die Wenge und das zufällige Zusammentressen

Rurz, die Verschiedenartigkeit, die Menge und das zufällige Zusammentressen der Beweise erießen, was ihnen an Unumstößlichkeit sehlt. Das Rejultat ist also, daß man die Mittheilungen Hinkmars nicht vorurtheilsvoll ohne Weiteres verwer-

fen darf.

<sup>1)</sup> C. 12. über bas Anrusen der Dreieinigkeit bei der Tause. C. 15. — gleich dem Eitat von Fulbert. C. 20. gleich der Stelle aus Hintmar ep. 37.

2) Cap. Comp. "separetur ab uxore"; Fulb. und Bened. "uxore sua"; — C. Comp. "Similiter"; F. und B. "Simili modo"; — C. Comp. "muller"; F. und B. "semina".

## Excurs

### Meber den Streit des Bonifacius mit seinen heberischen Gegnern auf dem Concil des Jahres 745. 1)

Bonifacius erhielt auf dem Concil 745 bas Bisthum Coln, aber erft nach einem heftigen Rampfe mit feinen fegerischen Gegnern. Die Berichte barüber find jedoch untlar und taffen befondere bie Beit biefes Streites unbeftimmt.

Der Bericht Liudgere 2) schließt nämlich mit den Worten: "Dem Bonifacius wurde die Sauptstadt Maing zur Berwaltung und Leitung angewiesen", so baß der Rampf auf einer fpateren Synode ftattgefunden zu haben scheint'3); aber Eindger begeht mancherlei fleine Frethuner. Er nennt die Handsmeier "reges". Er theili Bonifacius die Stadt Mainz als Sig zu und fpricht boch nur von "episcopatus", während Bonifacius schon Erzbischof war. Die ganze Erzählung gebt auf eine von Bonifacius gewünschte und erste Siganweisung; aber Mainz wird von Bonifacius nur ungern eingenemmen 1); auch ist die Zuertheilung bieser

Stadt ichon die Abanderung eines erften Beichluffes. 5)

Der Grund ber Verwechselung ift leicht zu erkennen. Der ipater lebende Liudger weiß von dem sehr bald abgeänderten Beschlusse über Coln Nichts mehr, sondern hat nur die zwei Momente vor Augen: Bonifacius war Erzbischof von Mainz, und ber Kampf fand bei ber Beftimmung feines Sipes ftatt, folglich bei der Zuertheilung von Mainz. Dagegen stimmt er völlig mit dem Briefe n. 60 bei Giles überein, daß die Laien dem Bonifacins mehr anhingen als die Kleriker, und daß sie ihn einstimmig mahlten . Ferner murden seine Gegner miderlegt "ab omni senatu et ab ipsis regibus", und der Gis murde ihm verlieben "a regibus". — So besagt auch Giles n. 60: "elegerunt civitatem omnes Francorum principes" und "principes Francorum etiam in hoc adjutores exstiterunt; benn es fand wirklich harter Widerspruch statt. "Quidam falsi sacerdotes et schismatiei hoe impedire connti sunt." Endlich bezeichnet Lindger burch "regibus" gleichfalls eine allgemeine Synobe. Ein zweiter Bericht 7), sagenhaster als jener, bringt ebenfalls, bem Sagen-

charafter getren, Auseinanderliegendes zusammen, geht aber auch nur ber hauptsache nach auf diese Synode. Das "in certamen venire coram regibus" und

<sup>&#</sup>x27;) G. G. 74 ff. 2) Liudgeri vita Gregorii Trajectens. Mab. l. c. 3, 2. p. 323 ff.

<sup>1)</sup> Enlagent vita Gregori Frajectos, Jiao, I. c. 3, 2, p. 320 [].
3) Siebe aum Jahre 748.
4) Daf. Bgl. Rettberg l. c. 1, 366 ff.
5) Bgl. Giles n. 60 unb n. 71.
6) In tantum crant tune sanioris consilii laici, quam clerici, ut quo amplius perversissimi illi— eum vituperare conati sunt, tanto amplius diligerent, Liudg. 1. c. 1) Presbyter Moguntinus, Pertz, Mon. 2, 355.

bie Sonderung "ex una parte" und "ex altera parte", wie die übrige Ergahlung, beuten auf eine religiofe Disputation por ben Fürften, von ber, wie oben gezeigt, Liudger eine deutlichere Ahnung hat, die er aber mit dem Widerspruch gegen die Zuertheilung eines Bisthums vermischt. Dieses "certamen" war aber dem Bericht nach vor Karlmann, der die Sache öffentlich zum Austrage bringen

wollte. 1)

Die Nachrichten über Albebert beim Pregbyter widersprechen nicht bem biftoriichen Bericht bei Giles n. 60; benn banach muffen wirklich Albebert und Clemens bei biefer Synobe aufgetreten sein, und ba fie nicht bestraft werden — benn Bonifacius bittet ben Papst barum — wird die Behauptung des Mainzer Presbytere um so wahrscheinlicher, daß Karlmann, von ihnen überredet, nicht so ganz gegen sie war. Es ist daher falsch, wenn er sie jest schon für immer besettigt werden läßt 2). Hefele 3) nimmt auf Grund des Berichts von Lindger und auf die Anweisung des Papftes bin, daß alljährlich ein Concil ftattfinden folle, an, daß bas angebeutete certamen auf einem sogenannten concilium mixtum bes Jahres 746 vorgefallen sei; boch spricht ber Bericht Liudgers, wie ich eben gezeigt habe, eber für mich, und der zweite Grund ist zu wenig stichhaltig.

<sup>1)</sup> Karolomannus permisit, ut utrimque disputando, quis verse fidei cultor corum ceset osienderet l. c.

9) Daf.: victus, confusus sanctoque traditus apud Moguntiam, ut decuit, degradatus est.

1) l. c. 3, 511.

## Excurs XVI.

# Neber Gerold und Gewielieb, die Vorgänger des Bonifacins in Maing. 1)

Unsere Kenntniß von den Bischöfen Gerold und Gewielieb von Mainz beruht auf einer in Othlo's vita Bonifacii aufgenommenen und vom "Mainzer Presbyter" wiederholten Sage 2). Mit Recht halt Rettberg diese für ein in Prosa gesehtes Gedicht3). Nicht blos:

accipe nunc ferrum, quo patrem vindico carum,

fondern auch die Fortsetzung:

Haec igitur dicens gladio mox perfodit illum,

und andere Stellen: — clamabatur utrimque; ferner: consertis cuneis — summopere dimicabatur; praecepit Gewilieb puerum inter pergere hostes — inquit, venire rogate — senior meus sermocinari u. s. w. beweisen, daß wir es mit einem lateinischen, heraunetrischen, wahrscheinlich aus der Feder eines Mainzer Geistlichen gestossenen Gedichte zu thun haben. Es wäre leicht, durch Umsehung gewisser Worte und Benußung schon vorhandener Berösse ein dem Originale ziemlich ähnliches Gedicht wiederzusinden. Freisich muß man es mit der Länge und Kurze der Silben nicht zu genau nehmen, sondern sich eher nach dem Tonfalle der Prosa richten.

Beibe oben angegebenen Erzähler haben basselbe Gebicht benutzt, Othlo ausführlicher; der Presbyter hat es mehr zusammengedrängt. Man vergleiche z. B. die obigen Stellen mit denen beim Presbyter: "rogate illum — mecum ser-

mocinari", ferner: "accipe, quo patrem vindico, ferrum".

Othlon: exhalavit spiritum — utrimque — dimicabatur. — cons

Presb,: exhalavit vitam
— consertis cuneis — utrimque dimicatum est.

Much ber Grundgedanke in ber Erzählung ber Thaten und ber Folgerungen ift

derfelbe.

Vou Schriftfellern des 11. Jahrhunderts berichtet, ist die Erzählung, überdies eine dichterische Sage, mit Vorsicht zu benugen; aber einen wahren Kern muß sie enthalten. Er scheint mir folgender zu sein: Ein Gerold und Gewielieb eristirten vor Bonisacius als Vischdse von Mainz, gehörten zu den von jenem Reformator gehasten Weltpriestern, känpften als solche mit im Heere und waren selbst noch nicht frei von der heiduischen, noch nicht verdrängten Sitte der Blutrache. Der Sohn muß zur Strase dafür des Visthums verlustig gehen, das später Bonisacius bekommt. Möglich ist auch der Kampf an der Weser.

<sup>1)</sup> S. oben S. 67. 2) Pert, Ser. 2, 353 ff.

<sup>3)</sup> Rettberg 1. c. 1, 573. Anm. 18.

Fraglid bagegen, ja sogar unwahrscheinlich ist es, bag beide Bischöfe, ja baß nur der Lettere unter Karlmann gefämpft bat, tropbem, daß die Angaben be-

ftimmt auf Diefe Beit hinweisen.

Für das Verkemmen beider Vischöfe sprechen nämlich selgende Stellen. Bei Tambert von Herschen niemen Zusaf von cod. 3. heißt es: Hi autem snerunt pontisses illius sedis (nämlich des Vainzischen) — Rigibertus, Geroldus, Gewiliebus. Huie sanetus Bonisacius suecessit. (Vgl. auch das Epigranum im Latomus: Ense Geroldus obit praesnl, dum dimicat ense. Menden: Scriptores rer. Germanicar. praecipue Saxonicarum. Tom III. Lips. 1730. p. 437 f.) Gewichtigere Zeugniffe liegen noch in Bonifacins' eigenen Worten, Die leider auch nur gelegentlich, baber nicht icharf genug, Die Sittenichilberung ber Sage und feine Absehung bestätigen. Freisich haben wir nur eine einzige, gang bestimunt von ihm sprechende Etelle in Bonifacius' Briefe, Gil. n. 60: intimasti de alio seductore, nomine Geoloobo, qui antea falsi episcopi honore sungebatur. Wir lernen also aus ebigen Worten Gewiesieb als einen Frevser an den Kirchengesetzen kennen, der auch deswegen abgesetzt ist. Der Ausdruck "sodnotor" kann wohl auf ein Vergeben hindeuten, das, in seinen und des Volkes Sitten wurzelnd, durch sein priesterliches Vorbild Anlaß zu allgemeiner Kirchenverderbniß werden Founte.

Man hat noch zwei andere Stellen auf ihn bezogen, die eine Gil. n. 60: de illo falso episcopo, quem dixisti, quod adulterati clerici et homicidae filius in adulterio natus et absque disciplina nutritus et caetera mala et horribilia, quae per singula enarrasti ae per hoc sui similes sacerdotes, consecravit." Da Gewielieb der Schn eines Bischoff, vielleicht auch während seiner Autöwürde geboren, der Sohn eines Kämpfers und, wie ja die Sage erzählt, am Hofe erzogen war, wie ihn auch Othse beschreibt (Perg, Mon. 2, 347: illins ejus Gewiliebus adline laieus in palatio constitutus), so fönnte diese Stelle unzweiselhaft auf ihn bezogen werden, wenn nicht zu seiner Zeit Viele in gleicher Beise gegen die Kirchengesethe verstessen hätten und überdies Gewielieb mit den

Werten "de alio seductore" eingeführt ware.

Gine britte Stelle in Gil. n. 76: "episcopus autem condemnatus, de quo quuesivisti, qui puguator et fornicator existit atque res ecclesiarum post degradationem sibi vendicare nititur" ginge wehl auch auf ihu, da sie mit den beiden verigen gleiche Merfmase birgt; denn nach der Fortschung der ersten Stelle ist Gewielste den nicht gutwillig ven seinem Platse gewiehen, sendern will im Gegentheil seinen Recurd an ben Papft nehmen (sed quia sine enjuseumque licentia et consultu ad nos properat, dum advenerit, ubi Deo plaeuerit, ita fiet); felglid wird er se wenig, wie seine Würde, seine Kirchengüter haben herausgeben wollen.

Wenn sich also diese Sätze auf den genannten Bischof beziehen, was nicht evident, aber mahrscheinlich ift, so entbehrt die Cage nicht allen Grundes; dagegen ift die Beitbeftimmung, wie faft bei allen Cagen, jebon verwifcht. Unter Karlmann follen die beiden Rampfe bes Batero und Cobnes vorgefallen fein. "Thuringi — ad supradictum principem Karlomannum confugientes, quaerebant ab eo auxilium. — Karlomannus — exercitum — misit — in quo

Geroldus — jussus — transivit. — Iterum contra Saxones perrexit seennique eindem Gewielieben duxit." (Perp l. c.)
Diese Angaben zu verwerfen, babe ich nicht pesitive Beweise, aber innere Gründe zu meiner Unterstützung. Erstens hätte sich Karlmann lächerlich gemacht, wenn er 742 mit aller Strenge ben Beschl an die Gestslichen ersassen hätte, weber zu kämpfen, noch bewaffnet mit dem Heere zu ziehen, und dann dem Gereld den Auftrag dazu ertheilt hätte (Geroldus — jussus — transivit), endlich seinen Soldatentod gewissermaßen ehrend billigt, indem er dem Sohne die Mürde des Vaters "pro Bechindo dolore" glebt, tropbem baß biefer ein Laie ist (s. oben) und er seibst boch ben gelstlichen Stand vor allem Profauen durch Geset und Strafe zu reinigen versucht hatte. Nicht genug, zu bem begangenen Fehler häuft er andere. Bet einem zweiten Reldzuge gegen bie Sachfen "eindem G. seeum duxit" und nicht als Geefferger; benn was ware ber nachherige Streifer, ber ebemalige Laie und aller Mirchendisciplin fremde für einer gewesen? Und als er ben Mord vollbracht batte, rechnet ihm bies Miemand als Berbrechen an (nemine id

— homicidii erimen deputante), ober wie sich ber Mainzer Preöhnter ausbrückt, offenbar dabei sich mehr an das Gedicht haltend: non computantibus nec rege nec ceteris optimatibus vindictam patribus crimen esse dicenti-

busque: Vicem reddidit patris mortui.

Ich zweifle nicht an Karlmanns Macht, auch nicht an der zuweilen eintretenden Rothwendigkeit, dem Willen des Bonifacius entgegen zu handeln, aber an der Reigung dazu; er hätte mit feinem religiösen Orange, der ja überall hervortritt, und mit seiner Gesetzerwürde förmlich Hohn getrieben, wenn er sein eigenes, kurz vorher abgefahtes Gesetz so öffentlich hatte übertreten lassen. Bonisacius andererseits hätte seine Bestrebungen, wie unter Karl Martell, bei einem solchen Fürsten als fruchtlos aufgegeben; nicht aber hätte-er den Bijchof abzusezungen, was, und das steht aus seinem eigenen Briefe sest; denn er ware dadurch mit dem die That erst provocirenden, dann gutheisenden Karlmann in Conslict gefommen.

Ein zweiter Grund für die Verwerfung obiger Zeitangabe liegt barin, baß gar kein Kampf an der Weier, sondern nur an der Ocker statisand, und auch nicht vor dem Jahre 747. Freilich sind unsere Berichte über die Sachkenkriege jo armssellig, daß man hier eine neue, sonst nicht vorkommende Nachricht zu finden glaujelig, dag nian hier eine ficue, Jonft nicht vorkenimente Nachtigt zu finden glauben könnte; aber es steht so viel sest, daß die beiden uns bekannten Keldzüge 745 nud 747 sich in die Titliche Sachsengegend hinziehen, während die Kämpfe der Sage beide in der Weserzegend gesochten werden; denn der Sohn weiß schon von der Anwesenheit des "Mörders" seines Vaters unter den Feinden, muß also die nämlichen Gegner vor sich haben, wie sein Vater. Folglich können diese Jüge nicht ibentisch sein; von noch anderen wissen wir aber gar Nichts.

Dazu kommt, daß bis zum Jahre 745, das mit einzerechnet, nicht zwei, sondern nur ein Krieg war, daß bieler eine Krieg zieulich kriedlich geliet, während

bern nur ein Krieg war, bag biefer eine Rrieg ziemlich friedlich ablief, mahrend ber Sage nach bei beiben Erpeditionen heftige, erbitterte Schlachten vorfielen, bag felbst die Stelle, die auf das Schiden eines Beeres 743 hindentet und allenfalls für die Expedition Gerolds gehalten werden fann, anders erklärt werden muß. Bater und Cobn tonnen alfo nicht beibe unter Rarlmann gu Gelbe gezogen fein. — Wollte man aber auch gegen meine Beweise zwei Kriege annehmen, so ist es boch zu klar, daß der zweite 745 stattsand. Nun ist aber Gewielieb am Eude des Sahres 745 bereits abgesest, was also mindestens auf der Frühlingespunche vor bem Beginn bes Feldzugs geschah. Comit gerath das geschichtliche Ereignig mit ber Sage in Wiberipruch. Das Geschichtchen von ben beiben Bischen passirte also nicht unter Karlmann, sondern eher unter Karl Martell, in beisen Zeit es auch beifer vaßt.

Ich mochte daber in dem cod. des Mainzer Presbyters nicht mit Senschen: Karolomaunus — verbeffern, aber aud; nicht, wie Pert, die Legart: temporibus Karoli— als Beweis für die Unzuverlässischet des Berfassers annehmen, weil er wenige Zeisen darauf schreibt: ad supradictum principem Karolomannum, sondern als ein Zeichen, daß die Sage sich, wie immer bei historischen Thatsachen, unsicher fühlt, und daß im Originalgedicht sichrelich richtig Karoli gestanden hat; denn Karoli ist überdies näher bezeichnet durch "qui senior dieitur." Das ist offendar aber ein Unterscheidungsmertmal zwischen ihm und seinem Enkel, bem großen Karl, bas wir auch an anderer Stelle wiederfinden (vergl. Thegani v. Hludowici imperator. e. 1. P. 2, 590: P. — gennit Karolum seniorem et ducem; Karolus senior et dux genuit Pippinum. - P. senior et rex genuit Karolum), nicht aber ein Unterschied zwischen ihm und seinem Bruder,

der gar nicht einmal genannt wird.

Auch ware in diesem kalle das dieitur fatsch; es müßte fuit heißen. Endlich ist gar sein Grund vorhanden, die Altersstusen der beiden Brüder hervorzuheben, wohl dagegen, die verschiedenen Lebenszeiten zweier berühnter Männer gleiches Namens. Der Verfasser des Gedichts kennt also bereits Kart den Großen, sei es als Zeitgenoffe, ober fing nachber Lebenber, und mit Bewußtsein schreibt er ben Verfasser den Zeiten Karl Martells zu. Der Jerthum ist offenbar nur entstanden, weil die Anklage, Bestrafung, Ab-

setzung und das Widerstreben des Gewielieb in die Regierungsjahre Karlmanns hineinragten. Ungenau berichtete spätere Erzähler (wie Othso und der Mainzer Presbyter) haben baher auf Grund schlechter Conjecturen obige Borgange frater

gesetht, anstatt bei der richtigen Lesart ober Angabe Karoli zu verharren. Diese Erflärungsweise ergieht sich fast von jelbst nach der Erzählung Othso's. Er tnupft nämlich feine Geschichte an Karlmanns Concilien und jagt: "episcopus knüpft nämlich seine Geschichte an Karlmanns Concilien und sagt: "episcopus Gewieliebus — tunc deponebatur; cur depositus kuerit, enarrabo". Kür Einen, der der Zeit des Ereignisses nicht nahe steht, ist es aber natürlich, die Ursache der Absehung in dieselbe Regierungs-Spoche zu seken, wie die Absehung selbst. Es ist das indessen nicht die einzige Ungenauigkeit, die sich die Verfasser haben zu Schulden kommen lassen. Vonisacius soll "quo deposito — statim" der Wainzer Kirche vorgesept worden sein. Wir wissen, daß er zwar 745 einen bestimmten Sitz, aber erst 748 Wainz erhielt, und zwar wider Willen, nicht, wie es der Sage nach erscheint, um seinen Gegner zu verdräugen.
Wir haben also so wenig dieseu, wie jenen Angaben zu trauen und können daher die Kämpse der Bischöse in frühere Zeit zurücktegen.

## Ercurs XVII.

### Meber die beiden Briefe des Gemmulus an Bonifacius (Giles epp. 58, 59) und das Verhältniß der beiden Männer gu einauder. 1)

Der zweite Brief bes Gemmulus 2) an Bonifacius, von Giles als bierber geborig zwischen Rr. 58 und 60 in das Jahr 745 geftellt3), muß nach Baronius bem Jabre 742 zugewiesen werden. Wozu follte Gemmulus, ber nicht fo wich-tige Mittheilungen verschiedener Art zu machen hatte, zwei Briefe burch benselben-Boten senden? Auch weicht der Inhalt beider in manchen Puntten von einander ab. In ep. 58 bedankt sich Gennnulus für Geschenke, in ep. 59 nur für den Segen des Bonisacius; nach ep. 58 schickt er als Gegengeschent 4 Ungen Zimmt, 2 Pfumd Psesser, eozumdrem libram unam", dagegen nach ep. 59 nur aliquantum cozumdri." Ferner kommt ep. 59 nur eine Bitte um Gregors Buch, in ep. 58 aber sehr michtige Angelegenheiten zur Sprache. In ep. 59 erklärt sich Gemundlus für zichtkrank, so daß er Bonisacius' Wunsch nicht erfüllen kann; nach ep. 58 ift er gefund. Es find also Schreiben verschiedener Art, und gwar ist ep. 59 bedeutend früher als 58, da er in diesem erklärt: "quod post tot tempora merui ex vestris syllabis visitari — Deo gratias egi." Beide sind durch Deneard überbracht 1); folglich ist Deneard zweinig bageweien. Und so ist es auch. Er überbrachte 741 Bonifacius' Brief 5). Gine Bestätigung bessen liegt in den Worten von ep. 59: In opere, quo assumptus es, multo amplius u. s. w.; denn sie deuten auf das eben begonnene Werk, also auf den Stand des Bouisacius vom Jahre 741. Dazu kommt noch die von Hefele (3, 500) gemachte Bemerkung, daß mit dem Briefe des Bonisacius an Eckert von York (Gil. 52), der wahrscheinlich dem Jahre 745 angehört, auch die Briefe des Papties Gregor in einer Abschrift aus dem romischen Archive übersandt werden, wahrend Gemmulus in n. 59 mittheilt, daß er die gewünschte Abschrift noch nicht habe anfertigen fonnen.

Der Berfasser der Briefe lebte übrigens in herzlicher Freundschaft mit Bonifacius. Gie bekunden recht deutlich die gegenseitige Liebe und Achtung 7). "D, wenn ich Dich boch", schreibt Gemmulus, "als Tröfter Diefer Pilgerschaft bei

<sup>1)</sup> S. S. 80. Anm. 7. und S. 82. Anm. 7. Obwohl Hefele (1, c, 3, 508) fast mit benfelben Beweisen zu gleichem Resultat in Bezug auf die bezeichneten Briefe gekommen ift, so lasse ich voch gegenwärtigen Excure, weil er icon feit Jahren ausgearbeitet liegt, zu mehrerer Bestätisgung jenes Relutats unverändert mit abbrucken. In Bezug auf die Zeit bes weiter unten anz gesilbrten Briefes von Bonizacius (Gil. 52) siebe meine Bemerkungen barüber in: Forschungen zur beutschen Geschichte. 1862. 1, 644 f. und oben S. 73.

<sup>2)</sup> Giles ep. 59. 3) Ebenso Eckhart Fr., or, 1, 469.

<sup>4)</sup> Giles ep. 59: per praesentem gerulum Deneardum. 5) Gil. ep. 50.

<sup>6)</sup> Gil. ep. 58: Pro certo cognoscite, quod in omnibus paratum me offero vestris obtemperaturum praeceptis.

7) Bgl. ep. 59. 81.

8) Gil. ep. 81.

mir haben, Deinen heiligen Rath genießen, mich an dem Anblick des theueren Antliges erfrenen könnte!" Achnlich lautet der ganze Brief.

Rettberg hat also Necht, den Vorwurf des Parteitreibens von Bonifacius zurückzweisen.). Seine Gründe lassen sich vermehren. Erstens ist Bonifacius des religionseifrigen Zacharias und der Cardinäle in dieser Sache auch ohne Bestechung gewiß. Zweitens hat Bonifacius das Concil gar nicht erwartet (s. oben S. 80 Ann. 12), kann also nicht darauf hingewirkt haben; er wollte nur die Gefangennahme der Keher veraulassen. Aus eigenem Antriebe, nicht bestechen, besteht nutte ber befreundete Gemmulus feine Stellung, um Bonifacius beigufteben; denn mir icheint er Secretar beim Papit zu fein2). Er mag also allerdings baburch Ginflug auf ben Papit gehabt und Diefen aus Freundschaft fur Bonifacins 311 Manchem angespornt baben. 3)

¹) Rettberg l. c. 1, 369. ²) Omnia, quae nobis praecepistis — sed et ca, quae domino apostolico suggessistis, per nos sunt suscopta et anunutiata, atque relecta: ferner alle Schreiben bes Zacharias "a nobis esse dictata juxta vestram voluntatem, agnoscite", mas sid offenbar auf die Briefe au Grankenvolt und Sürften bezieht.

3) Gil, ep. 58: Et ipse vobis poterit enarrare, quod omnia ista per nos acta sunt.

## Ercurs XVIII.

## Weber einige Gutereinziehungen in Alemannien gur Beit Dipping. 1)

Es beziehen fich die Nachrichten von den Gutereinziehungen in Alemannien durch Pippin 2) wahrscheinlich auf die Zeit, in der der lette Aufstand von Karlmann gewaltsam unterdrudt wurde 3). Bei einigen Gutern ift diese Einziehung noch nachweisbar. Karl ber Große verschenkte nämlich verschiebene Grundftude an S. Denys und das Kloster bes heiligen Martin von Tours, die der Fiscus ursprünglich burch obige Einziehung beseisen, später aber versoren hat. Sie lagen im Breisgau und hießen Binushaim, Romaningahoba und Stamaconstat 1). In denselben Gebieten hatte bereits der Abt Fulrad vom Grafen Chrodhardus 5) gekauft "quidquid comparaverat in fines vel in marcas Binnbhaime sibib, Romaninchova?) et in alia loca", von denen Neugart sagt, sie liegen sämntlich in der Nachbarschaft des Oorses Binzens). Wie diese Güter erworden wurden, kann man aus der oben genannten Urkunde Karls schließen. Demnach muß also Theotbald selbst oder einige seiner Anhänger im heutigen Oberrheinfreise angesiedelt gewesen sein. Nach einem Oiplom Lothard vom 28. Juli 840 10) schenkte Pippin dem Kloster Murdach im Esjaß das Kloster Luzern im Aargau nehst dem Anweise auf den Zins sins sins schlick nach einer anderen Urkunde Ludwigs des Frommen vom 12. Februar 828 11) gab derselbe den Zins von 21 Freien im Breisgau, den sie an den Fiscus zu zahlen hatten, an das Kloster von S. Gallen. Es ist dier offendar die Urkunde angedeutet, die, auf Vitten Karlmanns ansgestellt, in der vita S. Galli erwähnt wird 12). Der königsliche Kiscus dat asso un Breisgau, wie in anderen Gebieten Assennenens. Güter fauft "quidquid comparaverat in fines vel in marcas Binubhaime sibi 6), liche Fiscus hat also im Breisgau, wie in anderen Gebieten Alemanniens, Güter und Rechte, und zwar noch vor Karlmanns Abgange nach Rom, also wahr-scheinlich nach Theotbalds Sturz erlangt.

1) S. S. 85. Ann. 1. Bergl. Stälin, Wirtembergische Geschichte. Bb. 1, 171, 185, von bem Wait richtig sagt, baß er hier weniger scharf als sonst ift.
2) Bouquet 1. c. 5, 753, Caroli Magni diplom. N. 47, 48; Notum esse credimus, qualiter tempore genitoris nostri et avunculi Carolomanni res aliquae in ducatu Alemanniae fisci ditionibus redactes fherunt.

Dus reunciae increas.

3) S. S. S. 83 ff.

4) II. ec.

5) Hinducatu Alamannorum iu pago Brisagaviensi.

5) Binzen im obern Breisgau.

7) Runningen.

y Cumingen.

6. Neugart N. 41.

9) S. oben Anm. 2.

11) Neugart No. 298: qualiter atavus noster Pippinus — fecissent.

11) Neugart No. 234.

12) D. Man G. Pipp concessit quosdam tributarios et vectigalia, descriptions.

<sup>12)</sup> P. Mon. 2: Pipp. concessit quosdam tributarios et vectigalia, quae annuatim regiis redditibus inferre debebant — unb: diuturnae firmitatis epistolam fecit conscribi. Bergi. Stälin 1, c. 1, 347. Mnm. 4.

## Ercurs XIX.

# Pippins Vormundschaft über die Söhne Karlmanns nach dessen Abdankung. 1)

Meine Ansicht, daß Karlmann seinen Reichsantheil nicht völlig aufgegeben, sondern zu Gunsten seiner Söhne abdicirt und diese dem Schuße seines Bruders empfehlen habe?), ist nicht von Allen getheilt. Waiß I. B. erklärt geradezu, daß Orego nicht berücksichtigt ward, und mein Freund Delener in seiner, nur im Manuscript vorhandenen Arbeit über diesen Theil der Rezeung Pippins meint, Karlmann hätte daß Reich mit Beistimmung seines Sohnes Orogo dem Pippin überlassen. Bon den drei verschiedenen Anslegungen nämlich, die dei dem Saße des continuator Fredegarii möglich sind, wählt Delsner die, wonach "unn eum Drogone filio suo" zweites Subject ist. Ich billige nur die Erklärung, welche "una cum" mit dem Object regnum verbindet. "Una cum" ist hier soviel wie et. Wenn es daßer beim Subject stände, wären zwei Subjecte vorhanden; so aber sind "Drogo et regnum" dem Bruder empschlen. Der Nominativ Singularis "committens" bestätigt diese Ansicht, "Committere" bestät auch, wie "commendare" deim chron. Moiss. und bei Erchambert "anvertrauen".— Also schon diesen Gründen muß nicht gerade vom Ueberlassen des Reiches und der Kinder die Rebe sein.

Unter Anderm stügt Delsner seine Behauptung damit, daß Drogo als majorenn nicht füglich empfohlen sein kann. Majorenn soll er aber sein, weil er bei der Schenkung seines Baters als Beistimmender unterschreibt und "illuster vie" genannt wird. Das spricht aber nicht gegen micht; deun man kaun in diesem Zeitsalter mit 12 Jahren zwar majorenn jein, aber deswegen noch sehr der Hüscher gebertstig und nicht fähig zur Regierung. Drogo konnte also sehr wohl zum Geile des Reiches dem Schung seines Obeime anvertraut sein.

Ferner bringt er zu seinen Gunften den Sat des contin. Fred.: "Qua successione roboratur in regnum." Abgesehen davon, daß der Verkasser mit dieser successio auch die Nachsolge Drogo's gemeint haben kann, so ist ja durch Karlmanns Rückritt das ganze Reich in Pippins hand gegeben, so daß der contin. saft von einer wirklichen Succession reden kann. Pippin ist jest, trop Drogo,

<sup>1) ©. ©. 88</sup> fl.

2) Die besilgitden Queflen finb: Contin, Fred. c. 116: Carolomannus regnum suum una cum filio suo Drogone manibus germani sui committens. Chron. Moiss. 1, 292: Illiosque suos Pippino fratri commendavit. — Erchamberti breviarium. P. Mon. 2, 328: regnum filiosque suos fratri commendans, quatenus illos, quando aetas advenisset, in regnum sublimaret. — Glees ep. 67: Indica nobis de episcopo nostro, utrum ad synodum ducis occidentalium provinciarum perrexisset an ad filium Carolomanni.

2) Buis 1. c. 8, 46.

3) Tichporn, Reichs- unb R G. 1, 324. §. 56 ff.

fo Alleinherricher, wie die fürftlichen Bruder, trot Childerich III., herren bes

Frankenreiches maren.

Die Stelle des oben angeführten Briefes 1) aber und die von Erchambert 2), wo auch die heranwachsenben übrigen Kinder erwähnt werden, bekunden zu beutlich, daß diese in der That auf des Baters Reich Anspruch haben, ja daß Drogo baraus, daß biese in der Loui auf per Saters Setelle getreten sit. Wais folgert sogar baraus, daß bie Uebernahme des Antheise von Karlmann nicht so ganz friedlich abgelaufen sein könne. Hönne. Hönne. Hatten die Söhne Karlmanns bereits entsagt, dann brauchten sie nicht 753 erst in's Kloster geschickt zu werden.

.3 13 9

<sup>1)</sup> S. Giles ep. 67. Mein Freund Delsner freilich meint, aus bem Ansbruck "transmiserit" im Briefe, ber fic auch sonft in Briefen aus England sindet (Gil. ep. 12, 18, 28, 30 u. s. w.), schließen zu müssen, daß das Schreiben aus England komme und, da Bonifacius bort zuweilen "episcopus noster" genannt werte (Gil-s 70, 103), in der Idat nach Bonifacius krage. Er ertlätt also obige Stelle, die einer Berbrängung von Kausmanns Kniebern, wie er sie annimmt, widers pricht, so : der englische Briefschreiber glaubte, Trogo werde seinem Bater in der Regierung solgen, und that in diesem Glauben die obige Frage.

\*) S. oben Ann. 2.

\*) Wait 1. c. 3, 46. Ann. 1.

\*) Ann. Lauresh. 753: Karolomannus — — et filii ejus tonsi.

# Excurs XX.

## Meber die Beit der Ariege gegen Grifo. ')

Eine ber verwideltsten und schwerften Untersuchungen ist die, wann die Kriege gegen Grifo stattgefunden haben. Bon einer practien Untwort auf biefe Frage hinge auch die Entscheidung für mancherlei andere ab, g. B. wann Laffilo Bur Regierung gefommen, Dbilo geftorben fei, wie alfo bie Urfunden beider Berricher geordnet werden mußten, welche davon dronologisch falich, welche richtig feien. Nach manchen berfelben hatte man auch einen Unhaltepunkt für die Re-

gierungezeit Pippine.

Den Quellen nach steht nur fest, daß beide Kriege in Sachsen und Batern in verschiedene Zeiten, wahrscheinlich in auseinander folgende Jahre fallen. Der eontin. Fred.<sup>2</sup>) knüpft den Sachsenkrieg an den Rücktritt Karlmanns mit den Worten: "eodem anno Saxones" u. i. w., den Baiernkrieg daran mit "quo peraeto tempore" (c. 117). Ann. Laur. maj. erzählen Grisc's Flucht und seinen Kampf 747, den Zug nach Baiern 748; die ann. Mett. dasselbe 748 und 749. Ann. G., A., N. vertheilen die Ereignisse gar auf 748, 749 und 750; die ann. Lauresh. berichten nur von der Klucht 748; dasselbe erzählen ihnen die ann. Petav. ju 749 nach, geben die Rudfehr aber ju 750 an.

Belche von den vier angegebenen Jahren find nun aber die beiden richtigen? Leiber ift keiner einzigen Quelle recht zu trauen. Nimmt man an, bag bie Jahre dieser Kriege von den ann. Lauresh. maj. richtig augegeben sind und nur die Rückreise Karlmanns um ein Jahr zu früh gestellt ist, daß ferner der Vortsetzer Fredegars sie um ein Jahr zu spät gesetzt hat, aber in Bezug darauf Recht dat, Pippin gleich nach der Abreise des Bruders kanpfen zu lassen, so ist allerdings dann der Sachsenzug wirklich 747. Aber wie vieler nicht zu begründenden

Annahmen bedarf es, um zu diesem Resultat zu tommen!

Die einzige, wahrscheinlich richtige Entscheidung können also nur die bairischen Unnalen geben, und diefe fegen den Baiernfrieg in der That in das Jahr 7483); da nun, wie

Cont. Fred. c. 117: Quo tempore Bajoarii consilio nefandorum iterum eorum fidem fefellerunt. — Ann. Laur. maj. 747: Grifo fugivit in Saxoniam etc. — 748: Grifo de Saxonia iter pergens fugiendo in Bajoariam usque pervenit — Hiltrudem cum Taesilone conquisivit. — Ann. Annandi 749: Grippo fuit in exilio fann. Laubac.; perrexilj. — Ann. Potav. 749: Grippo fugit in Saxonia. 750: quando Grippo reversus est de exilio. — 748: Crifico fugit (Laureshau,) in Bayonia. — 749: Franci in Saxonia (cum magno exercitu G., N.) et Grifo in Bauguaria (Bajuwaria, Beweria G., A., N.). — 750: Franci in Bauguaria et Grifo (Alam.) reversua est in propria. G., N.
 2) Aun. Juvav. min. (P. 1, 88) 748; ann. Sancti Emmerammi Ratisponenses: Pipp. Grifonom depulit de Bajoaria et Tasiloni dedit ducatum.

oben erwähnt, den Quellen nach ber Baiernkrieg ein Jahr später als ber Sachfenkrieg zu sein scheint, so fällt also die Unterwerfung Sachsens in das Jahr 747. Und fo wird wenigstens Die Nachricht jener obigen, fur fich zweifelhaften Quellen

beftätigt.

Auf einem anderen Wege kommen wir fast zu bemselben Resultat. Es scheint nämlich festzustehen, daß in demselben Jahre, als Grifo nach Baiern kam, Herzog Odilo gestorben war und sein Sohn Tassilo die Regierung übernommen hatte; es deutet darauf hin, daß Grifo bei seinem Einfall in Baiern Chiltrudis und ihren Sohn gesangen nahm, von Odilo aber Nichts erwähnt mird. 1)

Durch Betrachtung ber Freifing'schen Urkunden bei Meichelbed'2), die allein von allen bairifchen in größerer Daffe aus Taffilo's Regierungezeit übrig find, ergiebt fich nun, daß in der That der Regierungsantritt Diefes Furfien eber 748, als 749

gu fein fcheint.

Von den beinahe 100 verschiedenen Urkunden jener Periode ift eine bebeutende Zahl der Zeit nach genauer bestimmt und scheinbar geeignet, Taffilo's Regierungsantritt leicht zu berechnen; es ergeben sich aber bald sechs verschiedene von die Alsterenz zwischen den Regierungsjahren Pippins und Lassisch der Verägt. Da nun im Allgemeinen feststeht, daß Pippin 752 gewählt ist, so deutet das auf den Regierungsantritt Tassisch im Jahre 748. Wederer will aber aus der einen Urkunde (n. 9), welche das 13. Regierungsjahr Tassisch mit dem Sten Pippins zusammenstellt, und aus anderen Urkunden, wo die 13. Indiction mit dem 12. Jahre Tassisch zusammenstellt, schließen, daß der junge Herzog dereits zwischen dem Juli und September des Jahres 747 eingesetzt, sein Vater Ddila glie porter gestorken sei 7. Odilo also vorher gestorben sei. 7)

Aus dem geringen Umfang der beiden legten Gruppen ergiebt fich, daß die dronologischen Angaben mahricheinlich mit einem Fehler behaftet find, aus der großen Bahl ber beiben erften, baß fie mehr Glauben verdienen. Die mittelfte

bleibt zweifelhaft.

Bur größeren Sicherheit wollen wir zwei, auch burch fonftige genaue Beftimmungen Vertrauen erwedende Urfunden untersuchen. Die bei Meichelbed in Bb. 1. S. 58 stehende ist "anno incarnat. 758, indictione XI, anno XI Tassiloni ducis regni eins— in mense Majo 8 cal. jun." abgefaßt, verlegt also den Regterungsantritt zwischen den 25. Mai 748 und 749. Ferner treffen die Kennzeichen einer anderen Urkunde<sup>8</sup>) beim 30. März des Jahres 772 zusammen, in dem 25 Regierungsjahre verstoffen sind, so daß also der Regierungsansang zwischen den 30. März 747 und 748 fällt, also ebenfalls zum Theil dem ersten Indictionejahre angehört.

Bur erften Rategorie gehören die Meichelbed'schen Urfunden I, p. 26,

<sup>1)</sup> S. 115. Ann. 6; ferner ann. Mett. 749: Quorum (Baiern) dux es tempore Odilo defunctus erat, cui Tasailo filius ejus successerat. Gleicher Ansicht ift Meberer, Beiträge zur Geschichte von Baiern, St. 4. S. 249 ff; ja, er setzt nach den Kreising'schen Urtunden Tassilo's Regierungsantritt in das Jahr 747 und zwar in die Monate zwischen Inli und September.

<sup>2)</sup> Meichelbeck, historia Frisingensis voll. 2. 2) Meichelb. 1. c. II, p. 8; ferner bas. I, 26, p. 52, Il n. 41, 51, 52.

<sup>5)</sup> Daf. II n. 34.

5) Daf. II n. 34.

5) Daf. II n. 9.

6) Meichelb. l. c. I p. 52, 54 unb II n. 6, 8, 13.

7) Mederer l. c. p. 251.

6) Meichelb. l. c. II n. 29: testes Arbeo — cum cuncto clero, quia synodalis accesserat dies, quod erat V feria ante Pascha, in qua chrisma conficitur, — anno 25 — Tassilenis — Actum in Frigisinga III cal, april, jam annorum praenotato numero. — Die Schenfung ift nämlich am Gründbonnerstag ersolgt und die Ursunde am 30. März, d. h. am Montag nach dem Ostersest, aus-

78, 79; II n. 26, 59, 60.; ferner II, 6, 8, welche burch bie Jahre Pippins

noch näber bestimmt sind.1)

Diefer Gruppe gunachft an Bahl ber Urfunden und Berechnungsweise fteht jene andere, bei ber die Indiction um eine Einheit größer ist, als die Summe ber Regierungsjahre?), so daß also Tassilo erst in der zweiten Indiction, oder nachdem ein Theil der ersten schon verklossen war, eingesetzt worden sein kann. Ist dies Leptere der Fall, so murden alle Daten, welche in die Zwischenzeit vom Monat September, dem Beginn der jedesmaligen Indiction, bis zum Sahrestage bes genannten Greigniffes fallen, bas Rennzeichen jener Differenz um eins an fich tragen, bei allen Daten aber, bie bem Zeitraum angehören, mo ber Reft ber noch laufenden erften Indiction mit dem erften Theile Des erften Regierungsjahres gufammentraf, eine gleiche Bahl von Regierungs- und Indictionsjahren gu lefen jein. Diese beiden Urten von Daten muffen fich also ausschließen, und zwischen bem spateften der erften und bem fruheften ber zweiten Gattung muß ber Regierungeantritt mitten inne liegen.3)

Leider schließen sich die Daten nicht aus, sondern werden von demselben Zeitraum umfaßt. Nach den oben angesührten Urkunden mußte Tassilo z. B. schon vor dem 30. März, ja vor dem 18. Februar 748 die Herzogswürde gehabt haben<sup>4</sup>), und doch reichen die Daten der Differenz-Urkunden, die ja jenen vorangeben müßten, vom 5. Oktober 747 bis zum 13. und 24. Juni 748 5). Also erst nach dem 24. Juni 748 soll Tassilo Baiern bekommen haben.

Unstatt sich also zu ergänzen und gemeinsam recht genau das hier besprochene Ereigniß festzustellen, meifen uns jene beiben Gruppen auf zwei verschiedene Unfänge bin.

Nach zwei fehlerlosen Urkunden der ersten Gattung wäre Tassilo schon vor

bem 30. Marg, ja 18. Februar 748 herzog gewesen. Da nun fein Bater Dbiso nach bem alteren Emmeramer Mefrologium?) am 18. Januar gestorben ift, so könnte jene Annahme wohl richtig fein, Die ihn vor bem 18. Februar bereits als Erben auftreten läft. 8)

3wei Dinge scheinen gegen eine solche Annahme zu sprechen, 1) daß bei Mei-Gelbect I, p. 49 die Urfunde Odilo's von 12 die mensis Februarii in Machinga anno 12 Oatilonis ducis in's Jahr 748 fällt; 2) daß Odilo in dem päpstischen Briefe vom 1. Mai 748 (Gil. 71) noch als lebend bezeichnet wird. Die erste Behauptung beruht aber auf Birngible Kreisschluffen 9): weil Taffilo im Jahre 748 herzog geworden sei, jo sei es Obilo nach dieser Urfunde 736 geworden, und hinwiederum sei obiges Datum nach diesem Regierungsantritt der 12. Februar 748. Die zweite Einwendung ist aber Nichts beweisend, weil der Papst am 1. Mai vielleicht noch nicht von Obilo's Tode benachrichtigt ist. Derselben Ansicht ift auch Meberer. 10)

Rach ber zweiten Urt von Urkunden ist Tassilo's Regierungsantritt erst nach 24. Juni, also vom Sommer des Jahres 748 an gerechnet. Es wurde bies auf die Ginfetung durch Pippin beuten und damit eine Beffatigung gegeben fein,

bag Pippin erft 748 bie Baiern in einem befonderen Feldzuge befampfte.

\*) Ziragibl l. o. p. 173 unb 192.

<sup>1)</sup> Bei Meichold. I, p. 20, n. 2, n. 8 ift sogar noch bie Zahl ber Mondentage angegeben; aber fle tritt in Conflict mit ber Zahl ber Indictionsjahre; ich habe sie baher nur bei ber Berechnung bertieffichtigt, wo dies nicht ber Fall war, wie Meicheld. I, p. 52.

3) Meicheld. I. o. n. 9, 18, 25, 35, 42, 43, 44, 46, 48.

4) Daffelbe meint Meberer, begebt aber ben Fehler, ben Regierungsantritt auf Grund wieler Urfunden zu berechnen, während er die weiter von mir ansgesitheten Umftanbe nicht beschieden.

rüdfichtigt.

S. n. 29 unb Meichelb, I, p. 79.
 Meichelb, II, n. 36, 54, 55, n. 25, 17, 56, 57 and I, p. 52.
 Meichelb, I, p. 79, 12 Cal. Martins - anno 34. — indict nnno 31. - indictione 1, b. i. 18. Februar 778; ngl. oben n. 29.

ogt. den 1. 20.

1) Monuments Boics, 14, p. 368, 15 Kal. Februar.; Udilo dux,

1) Modorer I. d. scheint diese Angabe bes Retrologiums nicht zu kennen; sie widerspricht aber geradezu seiner Behauptung, daß Tassilo bereits im Jahre 747 die Regierung übernommen habe.

Nach den sechs Urkunden der dritten Gattung (s. oben), von denen eine ohne Datum ist (Meich. 2,; p. 8), zwei andere wegen des ungewissen Indictionsansangs in Baiern nicht zur Berechnung herangezogen werden können (Meich. n. 51, 52), wäre Tassilo erst zwischen dem 9. Nat 749 (Meich. II, n. 5) und dem 14. März 750 (Meich. 1, 52) zur Herrschaft gekommen.

An und für sich würde man also aus allen diesen Urkunden auch keine unumstößliche Wahrheit heraussinden; aber die Mehrzahl der Urkunden erster und zweiter Klasse, verdunden mit der Angabe der bairischen Annalen, spricht wohl für meine odigen Wahrnehmungen von dem doppelten Regierungsansansange.

## Ercurs XXI.

## Neber den Verkehr des Bonifacius mit Grifo. 1)

Durch einen Brief verführt (Giles ep. 81, p. 191), schreibt man bem Bonisacius eine Verbindung mit dem Prätendenten Grifo zu; doch mit Unrecht. Allerdings soll der Apostel in unschuldiger Absicht, blos durch seinen kirchlichen Eiser für seine Untergebenen und Kirchen geseitet, diesen Schritt gethan haben; selbst Rettberg, der warme Freund des Bonisacius, nimmt deswegen keinen Antich daran (l. e. 1, 385. Anm. 12); im Gegentheil dient es ihm zum Beweise, wie fern Bonisacius aller Positit gestanden habe, da er es wagte, sich sogar dem Berdachte des hochverraths um seiner Kirche willen auszusesen. Die Bitte um Schutz für die thüringische Kirche wäre wohl noch zu verzeihen, odwohl sie von einem dei Bonisacius ungewohnten beschränkten Gesichtskreise zeugen würde; denn die Sachsen kämpfen aus Haß gegen die fränkliche Nation und die christliche Kirche, — wie sollte Grifo, ihr Bundesgenosse, von ihnen erlangen, sie zu schirmen?

Aber die Art und Weise der Anrede an den offenkundigen Rebellen ist doch zu stark freundschaftlich, um nicht selbst rebellisch zu sein. Obseero — pietatem vestram. — Der Schluß lautet: Valere vos in longitudine dierum optamus. Dazwischen kommt aber die stärlste Stelle. Geradzzu wünscht er ihm das Gelingen seiner Plane in Thüringen um seiner Zwecke willen, d. h. also Kurzung des Pippin'schen Eigenthums, Glück zum Absall vom fränklichen Reiche, kurz, das Gelingen des Verraths (Si tibi Deus potestatem donaverit — adjuvare studeas). Ein solches Benehmen hätte Pippin nie verzeihen können.

Rach franklichem Rechte ftand Todesstrafe ober Confideation barauf.

Berseitet ist man zu obiger Annahme worden, weil man Grifo's Thätigkeit in der Nähe von Thuringen nur aus dem Berichte über den Krieg von 747 kannte. Der Brief konnte sich aber auch auf eine Zeit beziehen, in der Grifo vielleicht Anwartschaft auf einen Theil der Berwaltung in jenen Gegenden hatte, entweder kurz nach seines Vaters Tode oder nach seiner Befreiung aus dem Gefängnisse; denn in jener Zeit, wissen wir, ererbte Grifo einen Theil des Reiches (f. oden S. 18). Die anders lautende Angabe braucht uns bei der Dunkelheit der ersten Ereignisse nicht gerade von unserer Annahme zurückzuschrecken. Nach seiner Befreiung erhielt Grifo wirklich comitatus et sissoos plurinos, ohne daß der Meher Annahsse führer bezeichnet (j. S. 92). Wie dem auch sei, daß "Si tid Dens potestatem donaverit" beutet auf eine erwartete, aber

<sup>1)</sup> G. oben G. 92.

noch nicht erlangte Gewalt. Die Bitte des Bonisacius, die Geistlichen in Thüringen zu schügen, deutet auf dieses Land als festgesetzen Amtsbezirk, Bonisacius' Interesse wahrscheinlich auf seine-Anwesenheit daselbst.

Anwesend war er aber edenso wohl um das Lebensende Karl Martells (vita Willibaldi c. 29. Mad. saec. 3. 2), und zwar um die Herbstzeit, wie auch im Jahre 747 (s. oben S. 109), als Karlmann vom Frankenreiche scheiden wollte. Die Borte: Pater vester vivus et mater jam olim — commendarunt, zeigen an, daß der Bater todt ist, die Mutter noch lebt. Das paßt aber mit Sicherheit auf die Zeit des Regierungsantritts der fürstlichen Brüder.

## Ercurs XXII.

-- Prop s

Meber den Wenden- und Friesenbeiftand auf dem Buge Pipping gegen die Sachsen im Jahre 747.1)

Rad dem Berichte des Fortsetzers von Fredegar kamen Pippin bei feinem Buge gur Unterwerfung Grife's "reges Winidorum sen Frisionum" gu Sulfe2). - hier wirklich Friesen anzunehmen, die nordwestlichen Nachbaren ber Sachsen. und die Wenden im No. dieses Landes, im heutigen Pommern, ware weit ausgehoft. Bei Fred. cont. und bei den ann. Mett. ift offenbar dasselbe Fachun gemeint. Die reges des Einen sind die duces des Andern; folglich fallen die bei Fredegars Fortsetzer bezeichneten Stänme unter dem Begriff Slavi zusammen, vas auf jene oben genannten Böller nicht völlig passen würde. Dazu sind die Namen nicht durch et, sendern durch sen verbunden. Weis man nun aber, daß auf jenem Wege, den Pippin einschlägt, von Thüringen nach jenem sächsischen "Suevongo" ein Frisonovelt (ag und ein Winidongo, das erstere angränzend an das angegriffene Gebiet, nördlich von der Wipper, südlich von der sich nach SD. wendenden helme begleitet, zwischen helmegan und haffagan, der andere weiter fühwestlich, getrennt von ihm durch den Nabelgan, etwa den füblichen Theil des heutigen Schwarzburg-Condershausen, der von der helbe durchstoffen wird, fo kommt man unwillfürlich auf die Vermuthung, daß jene flavischen Gulfsgenoffen Bewohner jener Bane waren (berfelben Anficht ift Werfebe 1), vielleicht genigels Beibehner John bei sehr benachbarten hauptstammes der Slaven. Nach Wersche's Conjectur b waren es freilich die nach dem Anszuge der Longebarden eingewanderten friesischen und stavischen Colonisten. Indessen können, selbst wenn diese Vermuthung richtig ift, späterhln dieselben Sipe völlig von den verdringenden Claven eingenommen sein. Dann wäre das "seu" erklärlich. Sie konnten seicht zu Pippins Herre stehen, weit sie ja auf seinem Wege lagen; daber heißt es richtig "ibique", b. h. beim Gintritt nach Sachjen famen fie ihm entgegen; benn waren fie von ber ID. eber N28. Brange Cachfene gefommen, bann war ihr Busammenstoßen mit bem Frankenfürften schwer ober eigentlich obne eine völlige Unterwerfung bes Cachsenlandes, burch bas fie feiner gangen Bunge nach hatten gieben muffen, unmöglich; baber ware bann an ein zu Gulfe kommen nicht mehr zu benken. Sachsen ware bereits befiegt und in jener Beller ober

<sup>1)</sup> G. oben G. 93 ff.

Fred, cont, c, 117.
 Ann, Mett, 748.

Derfebe, Befdreibung ter Gaue gwifden Elbe u. f. w. G. 85.

Pippins händen. Die Volgerungen aus jenen Behauptungen find aber bedeutend. Es gehörte danach jene Gegend in Pippins Zeit noch nicht zu Thüringen. Ein Keil slavischer Stämme hat sich zwischen Sachsen und Thüringer geschoben, entweder selbstständig oder als Unterthanen der Sachsen und jest nur abfällig. Zogen die Sachsen nach Thüringen auf Raub aus, so mußten sie diese Gegend durchstreisen und verheeren, und das war offenbar der Grund der einmüthigen hülfe. Auffallend ist der Ausdruck "reges", aber vielleicht ein falsch gewählter; das "duces" der Meger Annalen bezeichnet die Sache besser. "Pugnatores quasi centum millia" ist wohl eine Uebertreibung, welche Völker es auch seien.

# Ercurs XXIII.

# Weber den Busammenhang der Clyffer Synode in England von 747 mit der fränkischen vom Jahre 748. 1)

Es ift ein auffallender Zusammenhang zwischen den Synodalbeschlüssen, die Wranken reiche gefaßt, seinem Freunde, dem englischen Erzbischof Cudderth, mittheilt, und denen, die unter dem Vorstige genannten Mannes auf einer Synode von Clyff angenommen worden sind<sup>2</sup>). Nicht bles, daß einzelne Punkte im Allgemeinen übereinstimmen, daß also Vonisacius in semem Briefe auf die schweren Pflichten der Bischöfe und ihrer Oberen ausmerksam macht und diese in der Synode wirklich den geistlichen hirten eingeschärft werden 3, daß die englischen Bischöfe zur Einheit und zum Frieden in Wort und That ermahnt werden und diese Einheit und im fränksischen Concil als Ausgangspunkt betrachtet wird, freilich mit der eigenthümlichen Auffassung, eine seste Einheit daburch zu bilden, daß sich alle Geistlichen freiwillig dem Papfte unterwerfen 3; einzelne Capitel sind sogar Wort für Wort gleich, so c. 3, in dem den Bischöfen zur Pflicht gemacht wird, allsährlich die Parochien zu visitiren, das Vollagen zu belehren, zu beschiegen und von allen heidnischen Geberäuchen abzuhalten zu delehren, zu beschieden die von der Synode zurückehrenden gestschen Würdenträger in einer Discesenversammlung ihren Untergedenen has eben Beschlossen mittheilen und sich, salls auf dieser schwierige Punkte zur Entscheidung kämen, an den Erzbischof um Albhüsse wenden sollten.

Es ist in Folge beffen ber Zweifel entstanden, den ich schon im Ercurse meiner Dissertation berührte, ob Cubberth dem vor der Synode empfangenen Briefe des Boutsacius oder dieser den Cluffer Beschlüffen Manches entlehnte 7.

<sup>)</sup> S. oben S. 105.
) Bgl. Gil. ep. 63 und bie acta concilii Cloveshoviensis bei Wilkins; concilia magnae Britannise. Lond. 1737. I. 94.
) Gil. l. c. vgl. Wilk. l. c. c. 1.
) Gil. 63: Confessi sumus fidem catholicam et unitatem; Wilk. l. c. 2: de unitate pacis.

<sup>4)</sup> Gil. 63: Confessi sumus fidem catholicam et unitatem; Wilk. 1. c. 2: de unitate pacis. 6 Gil. 1. c.: Statuinus, ut singulis annis unusquisque episcepus parciam suam sollicite circument, populum confirmare et plebrm docero et investigare et prohibere paganas observationes. Bgl. conc. Clovesh. c. 3: ut singulis annis unusquisque episcopus parochism suam pertransenudo et circumenndo — visitare non praetermitat, fenter: prohibens et inter caetera peccanina paganas observationes i.e. divinos sortilegos, auguria, amanicia, phylacteria, incantationes sive omnes sourcities impiorum gentiliumque crrata.

ria, anapicia, phylactoria, incantationes aive omnes spurcitias impiorum gentiliumque errata.

9 Wilk, l. c. 1 ut opiscopi a synodo venientes in propria parochia cum presbyteria et abbatibus et praspositis conventum inhentea, praccopta synodi servare insimuando praccipiant et unusquisque ep. etc. — palam omnibus ad corrigendum insinuet. Bgl. Gil. 63: et moneat, ut spiscopi a synodo venientes in propria parochia cum prosbyteris et abbatibus conventum habontes praccepta synodi servare insinuando praecipiant et unusquisque episcopus, si quid in sua diocesi corrigere vol emandare nequiverit, itidem in synodo coram archiepiscopo et palam omnibus ad corrigendum insinuet.

7) S. meine Differtation S. 41.

Wilkins, an der hand des Baronius, entscheidet sich für das Erstere 1), ich an genanntem Orte für das Leptere. Wie die Dinge nach meiner Untersuchung liegen 2), ist aber der Brief des Bonisacius an Cubberth (Gil. 63) von dem Schreiben des Papstes an seinen Legaten am 1. Mai 748 3) einerseits nicht zu trennen, andererseits als später geschrieben anzusehen, während die Synode ihrer Unterschrift nach im Ansange Septembers 747 abgehalten worden ist 4). Man könnte also Wilkins' Meinung nur beitreten durch gänzliche Verwerfung einer von beiden Zeitangaben. Es hat das aber gerade hier seine Schwierigkeit, weil sie beide völlig sehserlos sind und alle einzelnen Zeitbestimmungen zu einander passen. Es spricht auch sonst Vieles dafür, daß die englische der fränklichen Synode vorangegangen ist. Nach Wilkins' eigenem Geständniß ist Vonisacius' Brief im handschriftlichen Coder hinter den Synodal-Aften. Nach Wilhelm von Malmesbury sandte Cudberth die Beschüsse sofort an Bonisacius durch seinen Malmesbury fandte Cubberth bie Befchluffe fofort an Bonifacius burch feinen Presbyter Ryneberth, worauf jener "gludwunschend zierlich zurudichrieb" 5). Roneberth ift nach Bonifacius' Schreiben wirflich ber Ueberbringer von Brieffchaften 6), ja, wenn nicht eine Stelle taufcht, fogar eben von Befchluffen 8), und Bonifacius Schreiben konnte wohl den Beinamen "zierlich" ertragen, ba es geiftvoller, rei-

cher und wärmer als seine sonstigen Briefe ist. Was mich aber hauptsächlich bestimmt, den Brief für nachher geschrieben zu erachten, ist Volgendes. Bonisacius ertheilt seinem Freunde vier Rathschläge zur Abhülfe gegen eigenthumliche Schäden best englischen Kirchenwesenst. Bon breien ift keiner befolgt, mahrend zwei, bem Charafter ber Spnode gemäß, Erledigung finden mußten. Nach Bonifacius sollen den Frauen und Nonnen die häufigen Pilgerschaften nach Rom verboten werden, weil die meisten von ihnen unterwegs ber Berführung erlagen 9). Ferner berührt ber beutiche Apostel eine "gottgehäffige, aberglaubische Sitte", mit breiten Streifen und Abbilbern von Burmern verzierte Rleider zu tragen, wodurch fie in die Rlöfter "fornicationem et luxuriam clavatorum juvenum et foeda consortia et taedium lectionis et orationis" hineinbringen 10). Run wird zwar bas Berbot ausgesprochen, Die Rlofter

1) l. c.
2) Daj. S. 38 ff.
3) Data Kal, Maji imperante — Constantino — anno 29 imperii ejus 7, indictione 1. Alice fimmut zufammen. Egl. Pagi Critica III, 273 zu 748 n. 1.

<sup>11. 273</sup> ju 148 n. 1.

4) synodalia gesta Septembris mensis initio anno dominieae incarnationis 747, indictione 15, snnoautem regni Aethelbaldi regis Merciorum 32 (nach Wiss, v. Malmesbury de poutificibus Anglorum. Lond, 1596. Excudebant E. Bishop. R. Nuberie u. s. tv. p. 112: Septembris mensis II unt regis M., qui tune aderat cum suis principibus ac ducibus, snno 33. Bgl. Pagil. e. 271 z. 3. 747 n. 8. Freisich will Hefele, der das Kesulata des Ercurs II. meiner Dissertation verwirft, die oben außgesprochene Behanptung nicht anerkennen (l. c. 3. 496; 520 Ann. 1, 2; 525 Ann. 3); doch kanner bann weber den Inhalt der brei zusammen gebörigen Briefe genau verglichen, noch meinen Ercurs darübert genau gelesen haben, und Gründe, wie die Eingangsworte des Briefes von Bonisfacius an Eubberth, oder die Behanptung, daß sogar iede Provinzialssuche mit der Mssegnen der Grunde einst der Anschen der Gründe der Grün 4) synodalia gesta Septembris mensis initio suno dominicae incarnationis 747, indictione 15,

<sup>\*)</sup> Wilk, p. 94. Ann.

\*) Wilk p. 94. Ann.

\*) Wilk p. 94. Ann.

\*) Wilhelm Malmosburiensis l. c. p. 113: Cujus Synodi actionem Cuberthus — statim per Kyneberthum diaconum suum Bonifacio — misit; ipse congratulans eleganter rescripsit.

\*) S. Gil. 63: Cum muncribus munificentiae vestrae literas — filio vestro diacono Cyne-

berto offerente, suscepinus.

\*) Rachdem nämlich Bonisacins von den durch Khneberth übersandten Briefen und Rathschläsgen gesprochen hat, fährt er fort: ideires humillims proce deposes, ut, dum vodis sslubre censilium Deus inspiraverit vel sus spiritu vel colloquis synodalium censultuum, uodis insinusre non pigeat.

<sup>9)</sup> Gil. 63; et aliquod levamentum turpitudinis esset, si prohiberet synedus et principes vestri mulicribus et velatis foeminis illud iter et frequentiam, quam ad Romanam civitatem veniende et redeunde faciunt, quis magna ex parte percunt paucis remeantibus integris. Perpaucae enim sunt civitates in Longobardia vel in Francia aut in Gallia, in qua non sit adultare nel monthis carcia Analysis. ters vel meretrix generis Anglorum.
10) Daj.

nicht jum "Chauplat unterhaltender Runfte ju machen, bie Bohnungen der mazi zum "Sunupias unterpatender kunste zu machen, die Wohnungen der Nonnen nicht zu Lagern der Tafelfreuden, schimpflichen Gesellschaften" u. s. w., ferner daß Klosterbewohnerinnen nicht Kleider mit Schmud und Put, wie die Mädchen der Welt, tragen sollen"); von obiger abergläubischer Sitte ist aber nirgends die Rede, während doch die Lebensweise der niederen Gestlichseit und der Mönche und Nonnen den saft ausschließlichen Gegenstand der synodalen Besprechung bildete, jene Wünsche des Bonisacius also sicherlich berücksichtigt worden werden man war sie gekannt hötte waren, wenn man fie gekannt hatte.

Sch will dabei den dritten Punkt, "de aedificiis regalibus, de opere", ganz übergeben 2), der in Bonifacius' Schreiben nur dunkel angedeutet ist, dem Eudberth aber gewiß um so bekannter und verskändlicher war. Auch gegen ihn

tritt feine Abhulfe zu Tage.

Benn also Gefele3) aus bem ersichtlichen Buniche des Bonifacius, daß Cudberth abuliche Berordnungen erlaffe, ichließen will, daß des Apoltele Brief ber

Cloffer Synode vorangehe, so ist seinem Beweise die Spise abgebrochen.
Rur gegen die Trunkenheit, gegen die auch Bonifacius eifert, ist eine Beftimmung erlassen! Mur daraus könnte man also den Schluß ziehen, Cudberth müsse die Worte seines Freundes gelesen haben. Dieser eine Punkt beseitigt aber nicht die Masse der beigebrachten Wahrscheinlichkeitsgründe; denn es könnte leicht sein, daß Eudberth nur die wesentlichsten Beschlüsse theise wörtlich, theils im Auszuge, nicht aber die vollständigen Akten übersandt hat, so daß Bonisacius von der Abstellung des genannten Sehlers Nichts weiß. Bonifacius selbst resumirt ja auch seine Edicte zumeist in seinem Brief. Endlich trägt die Spuode des Bonisacius einen geschlossenen einheitlichen

Charafter, Die Des Cudberth ein Sauptgeprage mit mehreren fremdartigen Beimifchungen; Die des Bonifacius vollendet Das hierarchifche Spitem, fann alfo febr gut frembe, aber zu biefem Syftem paffenbe Farben gebrauchen, mithin Giniges wortlich herübernehmen, Anderes, wie die Beschluffe über die Ginheit, ummodeln; bagegen ift fein Grund verhanden, warum Endberth gerade biefe und nicht noch andere Punfte herandgegriffen hat.

Rurg, Wilfins' Meinung ist nicht haltbar; Die frautische Synode muß also, wenn man die Zeit der Nebersendung der Aftenstücke in Abrechnung bringt, etwa zwijchen Unfang Octobers 747 und Ende Darg' 748 ftattgefunden haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De violenta quoque monachorum servitufe, operibus et aedificiis regulibus, quao in toto mundo non auditur facta, nisi tantum in gente Anglorum.

<sup>1)</sup> Gil. 63: Fertur, quoque in parochiis vestris chrietatis mulum nimis adsuotum esse --1) 1, c, G. 525. hoc enim malum speciale est paganorum et nostrae gentis, hoc nec Franci, nec Galli, nec Longobardi, nec Gracci faciunt. Bgl. e. 21; de fugiendo obrietatis malo.

## Ercurs XXIV.

### Meber die Ansichten von der Thronbesteigung Pippins. 1)

Die Ansichten über die Gründe des Staatsstreiches gegen die Merovinger geben sehr auseinander. Löbell hat in seiner Disputatio de causis regni Francorum ab Merovingis ad Carolingos translati (Bonn 1844, 4) die drei Phaein aussührlich dargestellt, welche die genannte Krage durchlausen hat, zumal aber die damit in Ausammenhang stehende über die Austimmung des Papstes Facharias zur Absehung Childericks. Zuerst nämsich wird der Verfall von Gregor VII. angesührt als Beispiel für das Necht der Päpste, Könige ein- und abzusesen; noch zu seiner Zeit aber sand er Widerspruch von Waltram, Bischof von Kürnberg; später ward die Behauptung widersegt von Marsilius Patavinus und von Verlagen Konstan. Johannes Gerson. Cointine languet nicht blos die Buftimmung des Papstes, jonbern betrachtet alle Berichte über Die Wefandtichaft bes Bolfes an Bacharias, über bern betrachtet alle Berichte iber die Sejandiggaft es Lottes an Jagarias, noer bessen Antwort, über die Salbung durch Benisacius als erdicktet; ihm solgt zum Theil Echart. Die zweite Phase ist die, in der man, wie Daniel und Bunau, in Pippin nur einen schlauen und ehrgeizigen Usurpator und in dem Papst und Bonisacius seine Helfershesser sieht. Das dritte Zeitalter der Frage hängt mit dem Stande unserer historischen Wissenichen, die darin liegen, soricht. Tobell führt die Ansichten von Sismendi, Thierry, Guizot, Michelet, Sichhern, Vonder und Missions an die er einesen wieder wieder bie nach bei nach bei man Missions an die er einesen wieder zusene die nach Luben und Philipps an, die er einzeln widerlegt; zulest seine eigene, die nach einer völligen Geschichte der Frage sehr dürftig erscheint und sich darauf beschränkt, daß der Zwiespalt zwischen scheinbarer und wirklicher Macht unter Childerich dem Volke immer sichtbarer wurde. Es gab daher dem Trängen Pippins nach. Mitsvertranden hat ihn aber Wats?); den die Unterwerfung der benachs barten Herzoge führt Löbell nicht als Grund zur Thronbesteigung an, sondern zur Einsehung Childerichs. Besser und eingehender sind die Ursachen der Thronbesteigung in der vorangegangenen Entwicklung des Volkes und des Fürstenhauses nachgewiesen worden: von Lesbrouffart3) mit frangösischer Elegang und Rachläffigfeit, von Perg4) und Waig 5) mit mehr geschichtlichem Geift.

<sup>1)</sup> S. S. 121 ff.
2) I. c. 3, 55. Annu. 1.
3) Lesbroussart: Sur les causes de l'aggrandissement de la famille des Pépins. Abbands
3) Lesbroussart: Sur les causes de l'aggrandissement de la famille des Pépins. lung vom 15. Rovember 1790. Nouv. mém. de l'Académie Royale des sciences 1, 203 - 33. Bruxelles 1820,

<sup>1)</sup> Perts, Geschichte ber Merowinger Hausmeier. Hannover 1819.

9) Bait, Deutsche Bersassungsgeschichte. Bb. 2, 581 — 651, neuerdings Bb. 3, 51 ff., der den Handt-Accent ebenfalls auf den grellen, unerträglichen Widerspruch zwischen wirklicher Gewalt und fdeinbarem Recht legt.

Die ausführliche Darlegung der Thatsachen überlasse ich der vorangehenden Seschichte; im Tert meiner eigenen Darstellung kann nur ein zusammengebrängtes Resüme Platz sinden. Sier sei noch der Ansicht von Markeinecke gedacht. Er betrachtet in seiner Brochüre 1) die im Text angedeutete Entwicklung als eine That der Borsehung, und die Bestimmung des Papstes zur Krönung als den Ausspruch eines Mannes, der berufen ist, die Wege der Vorsehung in der Welt zu ersorschen und zu deuten, und weist den Ehrgeiz von Pippin zurück.

<sup>6)</sup> Marbeinede, Bippin, ober wie an bie Stelle ber merowingischen Dhnaftie bas neue Ge-schlecht ber Karolinger getommen ift. Berlin, 1815.

## Excurs XXV.

# Neber die Bustimmung des Bacharias zur Thronbesteigung Pippins. ')

Es ist oft in Zweisel gezogen worden, ob der Papst wirklich die Absetung Childerichs und die Wahl Pippins versügt habe. Warme Katholiken läugnen es, um dem frommen Zacharias nicht den Nimbus der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu rauben, 3. B. Colntius und Echart. Gegner der Päpste, selbst auf katholischer Seite (Ellendorf, Die Karolinger 1, 137. n. 104), behaupten es, um den Päpsten von früh an gemeine Absichten unterzuschieden. Selbst Gregor VII. stüpt sich auf die für wahr gehaltene Nachricht als auf ein recht altes Beispiel sur das Absiehungsrecht der geistlichen Oberherren. Die Ersteren verschreien die Quellenangaben über jene Begebenheiten als karolingische Partei-Erzählungen (s. oben S. 126. Ann. 3), bestimmt, das Geschlecht der Karolinger von Fleck der Ungerechtigkeit und des Thronraubes zu reinigen und wäre es auch durch Lüge. Der Eiser sührt auf Abwege. Wenn selbst die parteilichen Chronisten, Einhard und Bredegars Fortscher, die Wahrheit absichtlich entstellen, wie es nicht so arz ist nud dei so zu gein kann, is ist doch die Parteilichtein Charakter, wie Sinhards, nicht so arz sein kann, is ist doch die Parteilichteit der reben, noch einsanderen größeren Lorscher Annalen, aus denen zu die übrigen Rotizen über die Wesandtschaft erst abgeleitet sind, ebense mie der kleineren noch geringer. Und doch sinhards nicht so ang sein kann die Duellen darin überein, daß Zacharias seine Hand der Auchrichte bergeben habe. Wie haben drei von einander unadhängige Rachrichten darüber. Der Fortsehen zuse haben drei von einander unadhängige Rachrichten darüber. Der Fortseher Fredegars (c. 117) sagt: "a sede apostolica auctoritate percepta". Laur. maj. 749: "per auctoritaten apostolicam jussit P. regem sier". (Bon diesen abhängig Einh. ann.: "dataque auctoritate sna, jussit P. regem constitui". Laur. min. 12: "secundum anetoritatem apostolicam interrogationem corum respondit. — Mandavit igitur praesatus pontifex regi et populo Francorum, nt P. rex — appellaretur et in sede regali constituerctur".) Eudlich die Clausel des u

Zachariae papae".

Die Angabe Einhards in vita Karoli c. 1: "Childericus jussu Stephani pontificis depositus ac detrusus est" ist, wie das angesührte Gespräch, irrthumlich auf Stephan bezogen, also ein Beweis mehr, daß Einhard nicht die

Absicht hatte, zu falfchen und bem Bacharias Etwas anzubichten.

<sup>1)</sup> S. oben G. 127.

<sup>2)</sup> Bgt. über bie verschiebenen Unfichten lobell 1. c. G. 11 ff.

Die Theilnahme bes Zacharias an der politischen Handlung steht also sest 1); übrigens ist der Streit auch müßig. Eine Gewaltthat bleibt die Berstoßung; ob nun Pippin zu den anderen Bemäntelungen noch diese hinzugestigt, ob der Papst die Gewaltthat blos gebilligt oder andesohlen habe, bleibt sich gleich. Der moralische Fleck ist einmal da; aber in diesem Kalle siegt der apostolische Beschl näher, als der Kath. Eines blosen Rathes hatte Pippin nicht bedurft; denn seine Absicht stand gewiß schon lange dei ihm sest. Die blose Billigung war gleichfalls nicht genug; nur wenn der Ausspruch gleichsam von Gott kam, war der Papst selbst, wie Pippin, in den Augen der Welt vom Unrecht frei und waren den Feinden des Majordomus die Wassen aus den Handen ses Majordomus die Wassen aus den Handen gewunden. Auch wollte er wahrscheinlich von dem Papste, dem völkerrechtlichen Tribunal, wie es Philipps neunt, ebenso gedrängt sein, wie er sich scheinbar von der Versammlung seines Volkes drängen ließ. Nur so endlich wäre auch Sephans Krönung und Salbung kein Unrecht gewesen; denn sonst würde das Gehässige des bestrittenen Versabrens nur in verstärstem Maße auf Stephan II. gewälzt sein.

Die Vertheidiger der Päpste hätten also mit einer Reinigung des Zacharias wenig gewonnen.

<sup>1)</sup> Derfelben Anficht ift Lobell 1. c. und mit ibm Bait 1. c. 8, 59. Anm. 2.

## Ercurs XXVI.

## Bemerkungen über das von Bonifacius erbetene Privilegium für das Alofter Fulda. 1)

Der Bunich bes Bonifacius in Betreff bes Rlofters Fulba, ben er dem Bacharias ausspricht (Giles n. 75. p. 181), ift eigentlich nicht flar. Will er nach bem Sate: "in quo loco 2) cum censensu pietatis vestrae proposui aliquantulum vel pancis diebus fessum sencetute corpus requiescendo recuperare ct post mortem jacere", den Besit bes Klosters, oder burch Ausruben neue Kräfte sammeln ? Bezieht fich ber Sap3): "Cupio enim — in familiaritate Romanae ecclesiae et vestro servitio inter Germanas gentes, ad quas missus sum, perseverare et praecepto vestro obedire" auf das Kloster oder auf sein weiteres Wirken überhaupt? Ganz auders lautet der Bunsch in des Papstes Antwort"): "Petisti — nt illud — monasterium nomine tuo privilegio sedis apostolicae munire deberemus". - Was ift das aber fur ein Privileg? Was soll es enthalten? Was soll nomine tuo? Vielleicht "nomini tuo", b. h. beiner Person ausgestellt, so daß das Kloster ihm geborte? Diese Fragen find wichtig, weil das vorhandene Privilegium 5) ftark angefochten und ebenso ftart vertheidigt wird. Fest steht also nur, daß Zacharias eine Urfunde aus-ftellte, wie es scheint un- oder mundlich gebeten ). Auf Dieses Privilegium begieht sich auch die selber streitige Urfunde von Pippin 7). — Der Inhalt des vorhandenen Actenstücke jift solgender. Der Papst ordnet die neue Stistung seiner eigenen Gerichtsbarfeit unter und entzieht sie dadurch jeder anderen. Kein Priester, nur der apostolische Stuhl soll zu gebieten haben, keiner ohne Ginladung des Abts die Messe abhatten; alle Ginter und Einfünste der Gegenwart und Zukunft sollen ihr ungestört verbleiben. Indessen bei de das Prisillegium in gengannter iebt bekondtre Kann mit Vatthare 9 bis internation vilegium in genannter, jest bekannter Form mit Rettberg 9) für interpolirt. Nur läßt diefer unbeftimmt, mas das boch wirklich gegebene enthalten haben fann 10). Er fest in Bezug auf den Streit, der fich zwischen den beiden Rachfolgern des

¹) S. oben S. 136. ²) Giles n. 75.

<sup>2)</sup> Giles n. 10.
2) Daf.
4) Giles n. 76, p. 183.
5) Giles n. 76, p. 183.
6) Giles n. 77.
7) S. aud Eigilis v. Sturmi c. 16. P. Mon. II: privilegio, quod beatus Zacharias, summus apostolicae sedis pontifex, dudum sancto tradidit Bonifacio — quod privilegium usque hodie (Eigif ift Abt von 818—822) in monasterio fratres conservatum habent.
7) Giles 95. — Byl. Rettberg 1, 620 f.
9) Giles n. 77.
9) S. dessen aussiibriiche Beweissiührung 1, 614—618.

Bonifacius in Rlofter und Bisthum erhob, scharf auseinander, daß entweder die bischöfliche ober die persönliche Oberherrschaft es war, welche Lul, als Nachfolger des Bonifacius, über Sturm, den Abt von Fulda, in Anspruch genommen

baben muffe.

Ermägt man aber, daß Lul ben Sturm erft burch Anfchwärzung aus feinem Umte drangte 1), daß man jenem den Borwurf machte, er habe burch Gefchenke an Pippin das Rofter in feine Gewalt bekommen?) und biese vorher nicht ge-habt, daß er nun erst eine seiner Creaturen als Abt einseste, daß die Monche biejen nicht dulden und ihn verjagen, ohne Widerstand zu erfahren, daß er sie nur durch Bitten dagn bestimmt, einen anderen zu mahlen3), dag Pippin nach ber Ausschnung mit Sturm Diesem Das Kloster wieder überträgt (ad regendum commendavit) und ihn von aller Dberberrichaft Lule freispricht (absolutumque ab omni dominio Lulli episcopi), so ift aus dem festen Auftreten der Monche und ihres Abtes Sturm, aus dem zaghaften des Lul klar, daß dieser sich im Un-rechte, sene sich im Rechte gefühlt haben und dieses Recht sich auf den wahren Inhalt der Urkunde gestühlt haben nüsse. Das erste aus obigen Vällen ersichtliche Recht ist aber ein Abt nach eigenem Willen und eigener Wahl.

Es muffen aber noch andere Rechte barin enthalten gewesen sein, ba ja Sturm als Abt schon eingesett war und die Angriffe gegen ihn gerichtet find; es liegt dies auch in den Worten4): cum hoc privilegio - monasterium regeret, b. h. alse, er selbst follte gewisse Rechte ausüben, in die kein Anderer Gingriffe thun follte. — Welcher Art diese waren und ob so weit gehend, wie bas bekannte Diplom fie nachweist, kann ich nicht entscheiben. Der Schuß, ben Pippin dem Aloster verspricht, und daß es sich bei Streitigkeiten direct an ihn wenden durfe, ift ficherlich auch in einem Privileg -ertheilt 5), das aber nicht mehr vorhanden ift. Ein anderes Privileg von Pippin zur Beftätigung des von Bacharias gegebenen ift falich ), ebenfo wie eins von Papft Stephan III. zu

demfelben Zwecke. 7)

<sup>1)</sup> V. Sturmi c. 16. 2) c. 17: — ut in suum dominium donarctur; — acceptaque super illud ditione. 3) Daf.

<sup>(</sup>a) Daf. (b) Daf. (c) Daf. (c) Daf. (c) Daf. (c) Daf. (c) Daf. (c) C19.

# Ercurs XXVII.

### Meber die Beit der Arönung Pippins. 1)

Wohl wenig Fragen find fo wichtig für die Weschichtesorschung wie die über bie Zeit ber Königefronung Pippine; benn nur burch eine fichere Teftstellung ber-felben ift es möglich, bie Ausstellungezeit einer großen Angahl von Urfunden, welche unter seine Regierung fallen, sewie audere deronologisch unsichere Puntte genau zu bestimmen. Sie war daher bisher schon mehrsach der Gegenstand der Untersuchung 2); doch kam es zu keinem nennenswerthen Resultat. Es wird wohl noch lange bei ber unbestimmten Meinung Deleners bleiben, daß die Ginfetung Pippine Ende 751 oder Anfang 752 ftattgefunden habe. Um fo größere Confequenz und Vorsicht ift baber bei ber Behandlung Dieses Wegenstandes nothig, und ich kann mich deshalb weder mit dem Resultat meiner früheren Beweitsführung, noch mit der willfürlichen Zusammenstellung von Urfunden bei Oelsner, noch mit den hingeworfenen Andeutungen bei Waip einverstanden erklären. Meiner Ansicht nach müssen nämlich erstens Annalen- und ähnliche Ouellenangaben in möglichster Vollständigkeit und nicht bles nach Maßgade ihrer sonligen Zwerter läffigkeit geprüft werden. Bon den Urkunden aber burfen nur die unzweifelhaf. teften zum Beweise herangezogen werden, ober mindestens muß ber Grad ber Buverläffigfeit angedentet, und zwar zunächft jede Gruppe für fich felbft betrachtet, die baraus gewonnenen Resultate verglichen und zu einem Gesammtresultat vereinigt werden. Dann erst aber wird man finden, wie unsicher das Material zu dieser Untersuchung ist.

#### A. Quellenangaben.

Aus Annalen- und anderen Quellenangaben wird fich überhaupt nur bas Jahr ber Erhebung feitstellen laffen, nicht ber Tag. Ge schwanten aber die Angaben selbst bei sonst Bertrauen erweckenden Annalen zwischen ben Sahren 750, 751 und 752.

Kur das erstere entscheiden sich die auch souft dronologisch unsicheren ann. Lauriss. maj. und das chron. abbatum Fontanellensium 3); - für das zweite

<sup>1)</sup> S. chen S. 145.
2) 3. B. auch Delsner: de Pippino rege Francorum, p. 12. — S. auch Bait, Deutsche Berfassungsgeschichte 3, 63 Ann. 4.
3) Ann. Laur. maj. (1, 139) 750. Chron, abb. Font. (P. 2, 289): anno domini incarn. 750.
—— quo anno idem gloriosus princeps Pippinus ex consultu — Zachariac — a Bonifacio archiepiscopo unctus.

unter den ölteren Annalen die ann. Amandi (ihnen folgend die ann. Laubac.) und die Familie der Murbacher Annalen (Guelf., Alam., Nazar.) 1); nach Breysig und Waip<sup>2</sup>) auch der cont. Fredegarii, indem er nach dem Baiernfriege fortfährt: et quievit terra a proclio annis duodus 3). Nun war aber ber Baiernkrieg 748, die den Jahren der Ruhe folgende Krönung also 751. Gegen diese Art der Ausführung wird sich außer einer anderen Stelle der Chronif Manches einwenden lassen. Endlich für das Jahr 752 sprechen die ann. Lauresh. (ihnen folgend die ann. Petav.)4); ferner die ann. Fuld. und bie ann. S. Gallens. maj. und min. 5), bann aber auch ber Unfang bes c. 118. in

ber cont. Fredegar.

Die jonftige Buverläffigkeit der ann. Amandi und Lauresh, kann bier nicht bestimmend sein, zumal sie sich widersprechen. Wie wir früher aber feste Ausgangspunkte der Berechnung angenemmen haben, so wollen wir es auch hier. Durch Nebereinstimmung der ann. Amandi, Lauresh. (Pctav.), ann. Mosellani (P. 16, 495) und Lauriss. maj. fteht nämlich fest, daß ber Sachsenkrieg, in weldem Hilbegar, der Bischof von Coln, getöbtet wurde, im Jahre 753 war, demfelben, in welchem auch Grifo getöbtet wurde und Papft Stephan nachdem Frankenreiche kam. Mun fnüpft aber der cont. Fred. c. 118 die Erzählung derselben Ereignisse an den Bericht von der Krönung mit den Worten an: "His transactis sequentiren Bericht von der Archung mit den Aborten an: "Ins transactis sequentianno iterum Saxones — rebelles existunt", weraus hervergeht, daß von den genannten Ereignissen das erstere dem Sahre 752 augehört. — In der That stimmen damit die ann. Lauresh. (Petax., ann. Mosellani 16, 495), welche wirklich den Sachsenkrieg, die Ankunst Stephans, den Tod Grisos 753, die Erhebung Pippins aber 752 angeben. Diese Auseinandersolge bestätigen auch sogar die Murbacher Annalen (G., A., N.). Da sich aber in diese der Kehler eingeschlichen hat, daß sie de Begebenheiten des Jahres 753 schon dem verhergehenden Jahre auffgen, so berschten sie also auch consequent aber natürsisch kalls von der zufägen, so berichten fie also auch consequent, aber natürlich falsch von ber Erhebung Pippins zum Sabre 751. Es mußte alfo auch beißen 752. Aber auch felbst die ann. Amandi (751, 753) und die ann. Laur, maj. (750, 753) wissen zwischen ben erwähnten Vorfällen Richts zu erzählen. Dazu konnut, daß die Murbacher Annalen ben Tob des Zacharias und die Weihe Stephans, melde ebenfalls bem Sahre 752 angehören, auch fälschlich dem Sahre 751 hingufügen, mas den ersten Sehler um fo mehr als folden erscheinen lätt.

Was aber die übrigen Stellen des cont. Fred. betrifft, so find fie nicht entscheidend. Die oben citirte Stelle (c. 117) & B. ftimmt erstens der Zeitbauer nach nicht mit den Angaben der anderen Quellen. Friede war; das steht fest. Theils geht es aus dem Schweigen der einzelnen Annalen hervor, theils aus der ausdrücklichen Angabe ber ann. Lauresh. 750: "sine hoste"; aber die ann. Amandi und Lanbac. beuten von 750-753, also brei Jahre lang, nichte Kriegerisches an, die ann. Lauresh. und Petav. von 749-753, ebenso wie die Laur. maj., also vier Jahre lang. Außerdem aber fällt die ganze Beweisführung Brepfige in fich zusammen, weil er ben Sachjenfrieg von 745, den der cont. Fred. c. 113 mit ben Worten "evoluto triennio" zu erzählen aufängt, irrthumlich 744 ansept, während er nach meiner Verechnung dem oben bezeichneten Jahre angehörts). Der Aquitanserfrieg, von ihm mit "sequenti unno" (c. 114) eingeleitet, fällt alse in das Jahr 745, der Alemannenfrieg 746 (c. 115: his transactis, sequenti unno), die Abdanfung Karlmaune 747 (c. 116: his transactis sequenti curriculo annorum); in demjetben Sahre (c. 117: eodem anno) fampft Divin in Cachfen. Bon ba an aber ift die Chronologie bes Fortfepere, wie Brepfig felbft betennt, unbestimmt; benn mit "quo peracto tempore" fahrt er fort, ben Baiernfrieg ju ergablen. Seift bas bas folgende Sabr ober nur nach vollendetem Cachfenfriege? Im erften galle wurde nach Breufig 749 und 750

<sup>1)</sup> Ann. Ani. (Laub.): 751 P. in regem unctus est apud Suessiones, Ann. G., A., X.: 751

Domnus P, rex elevatus est,

2) Breysig, do cont. Fred. chron. p. 51. Wait, Dentice Beriafinnaggeichichte 3, 63.
4) Cont. Fred. c. 117: Quievit terra a procliis nums duobus. Quo tempore — P. sublimatur in regno.

<sup>\*)</sup> Ann. Lauresh. (Petav.): domnus P. clevatus est ad regem (Pet. in Suessionis civitate).

\*) Ann. Fuid, 752 (P. 1, 347). — Ann. 8. Gall. Baluzii (P. 1, 63) 752. Ann. S. Gall. brevea 752 (P. 1, 64).

\*) Bgl. Breys. 1, c. p. 50 f. unb Excur6 8.

Friede fein, im zweiten 748 und 749. Und wiederum leitet er ben Bericht von ber Krenung mit "quo tempore" ein, alfo gang unbestimmt ober auf bie beiden Friedensjahre bezüglich. Reinesfalls tritt deutlich bervor, ob wiederum ein neues Jahr gemeint ist. Es würde also, wenn man confequent mit Brensig geben wollte, die Krönung im günstigen Falle 750, sonst aber 749 angusetzen sein. Man sieht also, daß cont. Fred. c. 118 mehr maßgebend ist. Ich glaube mithin, bis zur Evidenz bewiesen zu haben, daß die Annalen eher auf das Jahr 752, als 751 verweisen.

Die übrigen dronologischen Angaben, sowohl ber continuatio Fred., ale ber von Mabillon herausgegebenen und dem Buche Gregore von Tour "de gloria confessorum" angebangten "clausula", widersprechen menigftene bem obigen Refultat nicht geradezn 1). In jener heißt es nämlich e. 125: "evoluto anno i. e. anno decimo regni ipsius omnes optimates Francorum ad Dura in pago anno decimo regni ipsius omncs optimates Francorum ad Durn in pago Rignerinse in campo Madio — placito instituto ad se venire praecepit", werauf der Zug Pippins nach Aquitanien und die Einnahme von Beurden und Clermont erzählt werden, von denen ann. Am., Petav., Lauresh. und Laurmaj. zum Jahre 761 berichten; ferner wird c. 126 mit "seequenti anno i. e. anno undeeimo" die Erederung von Beurges eingeleitet, die nach den ann. Lauresh. (Petav.) und Lauriss. maj. wirklich 762 geschad. Seiglich muß der Regierungsantritt Pippins zwischen den Mai 751 und 752 fallen.

Derselben Meinung schein der Verfasser der oden bezeichneten Clausel zu sein, wenn er darin die Zeit der Abhassung seines Wertes mit den Worten bestimmt.

ftimut: anno ab incarnatione Domini septingentesimo sexagesimo septimo anno felicissimi regni ejus - sexto decimo (Pippini) indictione quinta. Indem er aber bald darauf von der zweiten Salbung durch Stephan spricht, welche im Juli 754 ftattsand, und dann fortfährt: tribus annis antea in regni solio sublimatus est (se. Pippinus), so scheint er allerdinge wieder auf das Jahr 751 hinzudeuten; dech könnte er möglicherweise auch die Jahre 752, 753 und 754 zählend, statt sie voll zu rechnen, zur obigen Bezeichnung gelangt sein,

obwohl die Krönung 752 mar.

Endlich berichten die ann. Flaviniacenses aus dem 9. Jahrhundert und mit selbstitandiger Angabe?): Hildericus regnut annis 9. Da er 743 eingesett wurde, fo endigt seine Regierung 752. - Dem scheint entgegenzusteben, baf regum et imperatorum Italiae catalogi3) den beiden Brüdern, genauer der Majordomusperiode Pippins, eine Dauer von 10, seiner Konigsberrschaft von 17 Jahren geben, also die Granze Ende 751 zu setzen scheinen. Wir werden aber aus den Königenrkunden weiter unten sehen, daß die Zahl 17 zwar richtig ist, aber nicht als volle Jahre genommen werden darf.

#### B. Berechnung nach Urfunden.

3ch muß von vorn herein bemerten, bag wir nur fehr wenig genau bestimmte, unautaftbare Urkunden befigen, und baß felbst die aus biefen gewonnenen Resultate sich widersprechen. Die Berechnung der meisten nuß durch Combinationen geschehen, ist also eigentlich keine seite Grundlage für weitere Untersuchungen. Indessen ist diese Art der Behandlung nicht zu umgehen; doch werde ich überall das Resultat dann als ein unsicheres bezeichnen. Ich beginne mit:

<sup>1)</sup> Mabillon de re diplom. p. 384. Bouqu. 5, 9 unb cont. Fred. c. 125.
2) Ann. Flaviniac. (P, 3, 150).
3) ex cod. Cavensi (sec. XI) P. 3, 214: P. et Carolomagnus regibus anni decem. P. rex anni decem et septem.

#### I. Juldaische Urfunden (Dronke: cod. diplomaticus Fuldensis. Caffel 1850).

Ich übergebe zunächst die Privilegien von Pippin und Papft Stephan III. (Dronke 1. e. n. 5, 7) ale häufig und mit Recht angegriffene, in der Unterschrift ungenaue, zur Berechnung daher untaugliche. Mit völlig genauer Zeitbestimmung ist keine verhanden; aber voll Wichtigkeit ist, sich danach zu richten, in welchen Urkunden zuerst der Sat verkommt: "ubi ipse sanctus martyr Bonisacius requieseit corpore". Das ist 1) die Schenkung des Nantulsus (11 a. p. 8), ausgeftellt:

XI cal. aug. ann. III rege domno imperante Pippino; 2) die des Grafen Leidratus: sub die X kal. augustas anno III regnante domno Pippino rege Francorum (12 p. 9. Schannat, trad. Fuld. 7); beibe sind in Mains von demselben Schreiber abgefaßt, von denselben Zeugen unterschrieben; baber ist in 11 b, der zweiten Form von n. 11 a, die Bezeichnung "anno IIII" salich; — endlich die Schenkung Nordprahti, zum Theil

wiederum von denselben Zeugen bestätigt (13 p. 8. Schannat, trad. 9):

pridiac kal. augustas anno tertio etc.

Das Todesjahr Bonisacius schwankt aber; er ist den 5. Juni 754 oder, wie Rettberg es mahricheinlich macht, 755 gestorben und vielleicht einen oder zwei Monate später in Kulda beigesest worden. Es sind also dies Urkunden vielleicht 754, wahrscheinlich aber alle Ende Juli 755 ausgesertigt. Damit stimmt, daß n. 9 und 10 (p. 7. Schann. 4, 5) vom 15. und 17. Juni, anno tertio domni nostri Pippini, also kurz nach Bonisacius Tode und vor der Ankunst seiner fterblichen hulle in Mainz, wirklich von des Apostels Martyrerthum Richts ermähnen.

Daraus geht hervor, daß Pippin die Krone entweder zwischen dem 15. Juni 751 und 752, oder 752 und 753; serner auch zwischen dem 31. Juli 751 und 752, oder zwischen 752 und 753 bekommen hat, und zwar ist Lepteres wahrscheinlicher. In dem einen Falle ist Pippin ichon vor dem 15. Juni 752 Ronig geworben, in bem andern erft nach bem 31. Juli 752. Die Babrscheinlich keit neigt sich zur letteren Annahme.

#### II. Weißenburger Urfunden.

C. Zeuss: Traditiones possessionesque Wizenburgenses. Spirae 1842. Von den Weißenburger Urkunden, deren Nichtbenugung Seloner vergeblich be-dauert und Waiß ihm vergeblich zum Vorwurf macht i, ift nur eine zu unserem Zwede zu gebrauchen, nämlich n. 131 p. 127: sub die IIII non. nov. anno XVI regnante domno pippino rege, die nicht in das Jahr 768, also mur 767 gehören fann, weit nämlich Pippin im Sahr 768 um diese Zeit bereits todt ift; folglich begann Pippin nach dem 2. November 751 und vordem 2. November 752 gu regieren. Die Urfunden n. 193 und 264, gu beren Bergleichung Waip auffordert 2), geben, abgerechnet bie unfichere Unterschrift ber erfteren, feinen Anhalt, ba man nur weiß, daß fie in aufeinanderfolgende Sabre gehören, - aber in welche?

<sup>1)</sup> Deloner I, c, p. 12. Wnitz I, c, p. 63.

#### III. Rönigsurkunden und Capitulare.

Auch hier gewähren sichere Anhaltspunkte nur einige wenige Urfunden, und zwar die vier, furz vor Pippine Tode ertheilten (Bouqu. 5, 707-10), von benen die erfte "mense Septembri anno decimo septimo regni nostri", die andere aber "nono kal. octobr. anno XVII regni nostri" ausgefertigt ift. Aus ihnen geht alfo kal. Setobr. and All regni nostri ausgefertigt ist. Aus ihnen geht alse erstens hervor, daß Pippin nach dem 23. September 751 und vor dem 23. September 752 König war. Zweitens erhalten wir dadurch die Gewißheit, daß das 17. Regierungsjahr unvollendet war, und somit den Maßstab zur Beurtheilung anderer Angaben über die Regierungsdauer. Es ist z. B. auffällig, daß fonft faft gar teine Urfunden vorhanden find, die mit dem 17. Regierungejahre bezeichnet maren. Go find von den Beigenburger die beiben letten (Zeuss 1. c. n. 131. 132) aus dem 16., von den Fuldenfer die drei letten (Dronke p. 18 f. n. 28 - 30) aus dem 14. und 15. Regierungsjahre, von den S. Galler Urfunden die brei letten aus bem 15. und 17. (Trad. mon. S. Galli n. 24, 25, 26 p. 27 ff.).

Einige andere von den Königsurfunden lassen sich nur durch Combinationen genauer beftimmen; das aus ihnen gewonnene Resultat ift baber freilich fein über

allen Zweifel erhabenes.

Junachst find die beiden Urfunden (Bouqu. 5, 706), welche in Orleans für das Kloster S. Denns und Fulda ertheilt sind, zu betrachten. Beide find "datum mense Julio anno quinto decimo regni nostri Aurelianis civitate" und vou Sitherius geschrieben. Run hatte aber Pippin im Sabre 766, zu welchem bas 15. Regierungsjahr paffen kann, wirklich ein Maifeld in Orleans abgehalten, bas allerbings ben Arkunden nach nicht im Dai, fondern fpater verfammelt fein muß.

Pippin muß also hiernach die Regierung frühestens nach dem 1. Juli 751 und fpätestens vor dem 31. Juli 752 angetreten haben. Die chronologischen Angaben bes Verneussischen Capitulars: Datum II id. Julii anno quarto regnante domno nostro Pippino gloriosissimo rege, deuten je nach dem Regierungsaufange auf das Jahr 755 oder 756, und der Inhalt auf die Kriege gegen die Longobarden. Im ersten Falle wurde Pippin also die Regierung vor dem 14. Juli 752, im zweiten Falle nach diesem Tage übernommen haben. Beibes aber wiberspricht ben oben erörterten Urtun-ben nicht. Ich habe mich in meiner Differtation wegen einer Sindeutung auf unvorhergesehene Befahren für bas Jahr 756 entichieden, weil der Longebardenfrieg biefes Jahres in der That unerwartet bereinbrach'); ich neige banach zu der Annahme, daß Pippin erst nach dem 14. Juli 752 König geworben ist.

#### Urfunden des Rlofters S. Gallen.

1) Neugart: cod. diplomat. Alam., Burgund. Transjnranae infra fines dioeccsis Constantiensis.

2) Traditiones mon. S. Galli, fol. min, (traditiones sub Othmaro

Wenn irgend melde, mußten die Urfunden von C. Gallen gur Feftstellung ber Krönungezeit Pippins beitragen, weil mit Gulfe ber ihnen beigefügten Tagesangaben fich bas Sahr ihrer Ausstellung feststellen, mit Gulfe ber angegebenen Regierungebaner fich der Unfang ficher berechnen laffen mußte. Und doch, wenn irgend welche, zeigen diese deutlich, wie wenig man sich selbst auf scheinbar sichere Urfunden, geschweige auf unbestimmte Zeitangaben in Bezug auf Berechnung verlaffen barf.

Da mir viele von den angedeuteten daher mit Unrecht zu unserem Zwecke verwendet worden zu sein scheinen, so gebe ich zuerst au, welche und warum ich

fie ausschließe.

<sup>1)</sup> S. S. 28. Ann. 3. 4.

Zuerft die von Deloner berangezogene Trad. Dudarii (Trad. mon. S. G. n. 11. Neug. n. 16) mit der Unterschrift: Actum in Augusta - die Veneris n. 11. Neug. n. 10) mur er unterigrift: Actum in Augusta — die Veneris ante medium mense Aprili anno primo regi Pippino. Desenter bezieht sie auf das Jahr 752, weil in ihm der 14. April mirklich auf einen Freitag siel. Danach war Pippin alse sich am 14. April König. Wer aber sagt das Veneris ante medium mense Aprili gerade der nächstwerhergehende Tag vor der Mitte ist? Vielleicht nur der letzte Freitag vor der Mitte! Dann past die Unterschrift auch auf das Jahr 753, und die Regierung Pippins beginnt erst nach dem Tage im April 752.

Die folgenden Urfunden: vom 24. März 757. anno quarto regis Pippini (Trad. S. G. n. 14 p. 11. Neng. n. 20), vom 18. December 760. anno sexto r. P. (Trad. S. G. n. 15 p. 12. Neug. n. 21), die man nur badurch zu berichr. F. (1 rad. S. G. n. 15 p. 12. Nong n. 21), die man nur baburch ju berichtigen und für unsere Zwecke verwendbar machen zu können glaubte, daß man die Unterschrift XV Kal. Jan., d. h. Jannarii, in XV Kal. Junii verwandelte und die Urkunde aus dem Sahre 760 auf den 17. April 757 verlegte, ferner die vom 1. März 759. anno sexto r. P. (Trad. S. G. n. 16 p. 12. Noug. n. 24 p. 19), endlich die unter dem Abt Schannes ausgestellte vom 10. October 762 anno X r. P. (Trad. S. G. n, 13 p. 21), — alle diese, sage ich, sind nicht zu verwenden, weil nach ihnen der Beginn der Regierung nach dem 10. October 752 oder noch später wiischen 753 und 754 and 754 and 755 kallen. zwischen 753 und 754, oder gar zwischen 754 und 755 fallen würde, mithin eine faliche Angabe der Regierungsbaner ober vielleicht die zweite Kronung als Ausgangstag ber Rechnung zu Grunde liegt. 1)

Er bleiben also nur noch 1) die Trad, Rathpaldi unter Othmar2) (Trad. S. Ge kleiben alse uur nech I die Trad. Kathpalch unter Stymar') (Trad. S. Gall. n. 12 p. 9. Neug. n. 18 p. 24) mit der Unterschrift: Notavi diem Martis VIII 1d. Augustus anno tertio regnante domno Pippino rege sub Warino comite. Sie ist also vem 6. August 754 (Semitagebuchstabe F), nach ihr der Regierung san sang zwischen dem 6. August 751 und 752;

2) die precaria Erinperti und Amalperti (Trad. S. G. n. 10 p. 20. Neug. n. 33 p. 37), ausgestellt die Lunis V. 1d. Majas unno X domno nostro P. rege sud Warino comite, d. h. am 11. Wai 761 (Senitagebuchstabe D. Songes, ist divinin schon van 2011. Wai 763.

stabe D). Danach ist Pippin schon ver dem 11. Mai 752 König;

3) bie vom 26. Februar 762 bes Semme (Trad. S. G. n. 14 p. 21. Neug. n. 37), bezeichnet die Veneris IIII Kal. Martias anno XI regnante P. r. Fr., wenach er ichen ver dem 26. Februar 752;

4) endlich die Trad. Ontonis (Trad. S. G. 18 p. 24) vom 2. September 764 mit der Unterschrift: non. Sept. die Sabbato anno XIII regnante P. r. Fr., wonach er zwischen dem 2. September 751 und 752 König ist. Hält man also die dritte und vierte Urfunde zusammen, so muß Pippin nach dem 2. September 751 und vor dem 26. Februar 752 gefrönt fein. Db man aber nach ben obigen Erfahrungen ben einzelnen Unterschriften trauen faun?!

#### V. Freifingische Urfunden.

Meichelbeck: Historia Frisingensis, T. I, H.

And bier erfcheinen gerade bie fünf Urkunden, welche bie Regierungejahre Pipping in ber Unterschrift haben, ziemlich genau bezeichnet und boch unter fich

voller Biberfprüche.

Micht zu verwenden find erstens wieder die vom 14. Marg mit der Unteridrift: Actum in villa Forpach II id. Martins luna 18. indictione X. anno IV regnante donno Pippino rege illustrissimo et in VIII anno Tassilonis venerabilis Ducis 3). Die Beitbeftimmungen treffen alle am 14. Märg 757 gur

<sup>1)</sup> Ein gleicher dall ist bei ber Schenfung Pippine an bas Riester Reftingen (W. Gunther, co.!, diplomutiens Rieno Mossellaons, Cebleng 1828, 8, n. 1 p. 43), wo bie Unterschrift: datum VI Id, Julii nume Pippine glorioso rege XI, indictione II, actum Sentiaco palatio (764) auf einen Megierungeanfang gwischen 10, Juli 753-54 benten würde.

<sup>2)</sup> Bgl. Ociener C. 12. 2) Meichelb, I, c, I, 1, 64.

fammen, wonach ber Regierungsaufang Pippins zwischen bem 14. März 753 und 754 mare, ber Taffilo's zwijchen 749 und 750; wie wir ichen in Ercure 20. faben, mar bies ebenfalls ein ungewohnlicher Regierungsanfang. Ferner aus gleidem Grunde unbraudbar ist die vem 13. December 7621) (Actum in castro publico Frigisinga sub die Id. Decembr. luna XXII, ind. XII regnante illustrissimo Pippino anno VIII et — Tassilone duce anno XII regni ejus),

nach welcher Pippin zwijchen bem 13. December 754 und 755 gefront fein wurde. Es bleiben also nur zur Berechnung übrig: 1) Die oft eitirte vom 24. Juni 7542) (Anno II regnante excellentissimo Pippino rege, quando dominus apostolicus in partibus Galliae venerat, anno VI Tassilonis ducis, 8 cal. Julii, luna 28), wo die Bezeichnungen im Jahre 754 gusammentreffen und außerbem burch die Bemerkungen über die Ankunft des Papftes, ber wirklich bamale nach Gallien tam, gewährleiftet werben. Danach ware alfo Pippin nach dem 24. Juni 752 gefront worden. Dem widersprechend 2) die vom 23. Januar 7593) (X cal. Fabruarias regnante - P. - anno VIII et -Tassilone anno XII. indictione XII) und 3) die vom 7. Mai 7674) (anno XVI P. regis ab incarn. domin. 767 indictione IV, non. Maji, we freilich die Indiction nicht mit dem Jahre 767 zusammenstimmt), wenach Pippin ichon vor dem 7. Mai, ja vor dem 23. Januar 75. König wäre. — Das unangenehme Resultat ift also, daß zwei verschiedene Angaben vorliegen. Bei der zu Tage tretenden Unsicherheit der Unterschriften neige ich mich zu der, welche der Krönung zunächst liegt und noch in den Worten "quando - venerat" ein befonderes Beichen der Genauigfeit enthält.

#### Loricher Urfunden.

Codex Laureshamensis abbatiae diplomaticus, Voll. 3, 1768.

Mit genau bestimmten Zeitangaben verseben und zu unserer Berechnung geeignet ift von diesen feine einzige. Bu beachten ift aber erstene, daß unter ben gablreichen Urfunden jenes Coder, welche der Zeit Pippins angehören, feine die Bezeichnung 17tes hat, über ein halbes hundert aber das 16. Regierungejahr anglebt 5). Fit wohl baraus zu schließen, baß Pippin sein 17. Regierungesahr erst turz vor seinem Tode begounen hat, daß er also auch turz vor dem Tatum seines Todestages (24. September) im Jahre 752 gefrönt worden ist?

Ferner kann folgende Betrachtung zur Bestimmung jener Arfunden beitragen. Es ist nämlich barauf zu achten, bas bas Aloster Lorsch erst im Jahre 764 gegründet wurde 6), dem Erzbischof Chrodegang als Abt übergeben, der aber schon am 6. Marg 766 ftarb 7), und bag es die Gebeine des heiligen Magarius, ben es ju feinem Schuppatron erffarte, am 11. Juli 765 empfing 8). Urkunden, die ihn bereits als Schulppatron erwähnen, mußten also erst nach bieser Zeit, Urkunden, bei benen ber Name nicht etwa aus Nachläffigkeit fehlt, vor diesem Tage ausgefertigt fein.

Betrachten wir von diesen Gesichtspunkten aus die Urkunde der Willisminda und ihree Schnes Cancer9) mit ber Unterschrift: anno duodecimo regnante domno nostro Pippino rege quarto Idus Julii, die von Nazarine nicht spricht,

<sup>1)</sup> l. c. II, n. 8. 2) Meichelli, l. c. l, 1, 52. 3) Daj. II, n. 6. 4) Daj. n. 13.

<sup>5) 3. 35.</sup> n. 167, 238, 239, 298, 418, 487, 557, 618 u. f. m. int cod. Lauresh.
6) Ann. Lauresh. 764 (P. 1, 28): Chaneor vir influster comes dedit domno Chrodegango archiepiscopo et suos monachos monasterio, qui vocatur Laurishaim. — Byl. chron. Laurisham.

 <sup>1)</sup> Ann. Lauresh, 766 (P. l. c.): transivit domnus Hrodegangus pridie Non. Mart. Etenje Pauli Diaconi gesta ep. Mettens. (P. 2, 268).
 2) Ann. Lauresham, 765. — 5 Id. Julii advenit corpus — S. Nazarii in monasterio

Laurishaim,

<sup>)</sup> Cod, diplom, Lauresham, I, 2.

obwohl ihre Aussteller, die Grunder 1) des Rlosters Lorich, sicherlich das gethan abwohl ihre Andsteller, die Grunder 7 des Atoliers vorzu, judertug das geigan hätten, wenn ihre Gründung dem Schutz des Nazarius empfchlen worden wäre, so geht daraus hervor, daß das Schriftstüt vom 12. Juli 764 ift. Anch sonst erscheint die Urkunde als gleich nach der Gründung des Klosters ausgestellt 2). Mithin wäre Pippin nach dem 12. Juli 752 auf den Thron gekommen. Aus dem 13. Rezierungszahre, beide des Nazarius Erwähnung thuend, sind

eine Schenfung Folrade 3) mit dem Datum 13. Kal. Augusti (20. Juli) und eine Sigewins vom 22. Juli (11 Kal. Ang.) 1). Die lettere ift befonders gu beachten, weil dieser Sigewin ein Sohn Chrodegangs ift und seinen Bater noch Abt nennt. Her Siger in Sonn Sprodegangs ist und seinen Vater noch Abt nennt. Her kann also kein Frethum vorwalten, zumal sie auch vom Grafen Warinus unterzeichnet ist 5). Sie kann also weder vom 22. Juli 766 sein, wo Chrodegang schon tedt war, noch vom 22. Juli 764, wo Nazarius' Gebeine nech nicht aufgenenmmen waren, also nur vom Jahre 765. Danach könnte Pippin erst nach dem 20. und 22. Juli 752 König geworden sein.

Ich will nun allerdings nicht verhehlen, daß eine Maffe von Widersprüchen eintritt, wenn man die Urfunden weiter nach diefen Grundfaten fichtet. Wenn man beispielsweise eine Tabelle berjenigen anlegt, welche mit bem 13. Regierungsjahre bezeichnet find 6), fo reichen die Daten vom 20. Juli 765 bis zum 12. April 766, fo daß also Pippin nach ber letten Urkunde die Krone fogar erft nach bem 12. April 753 erhalten haben konnte. Leicht ließe fich bie Bahl ber hervortretenben Witersprüche vermehren. Wir lassen uns an dem einen Beispiel genügen, muffen aber hervorheben, daß sich die citirten beiden Schriftftude durch die angegebenen Merkmale vor den anderen anszeichnen, also eher als jene zur Berechnung tauglich find.

Das Refultat also ist, daß auch unter den Lorscher Urkunden keine unfehlbare ift; nach den ausgeführten Combinationen aber weisen auch diese auf einen Regierungeanfang nach bem 22. Inli 752 bin, gumal beibe Urkunden, obwohl aus verschiedenen Sahren, fast daffelbe Resultat ergeben.

Faffen wir nun alle Beobachtungen gujammen, fo bat fich aus ben Ronigourkunden ergeben, daß Pippin über 16 Jahre regiert bat, und daß er jedenfalls nach dem 23. September 751 und vor dem 23. September 752 gefrönt worden ist. Diese Granzen find nicht zu verrücken. Aus den historischen Beweisen geht mit ziemlicher Sicherheit bervor, daß der Act im Jahre 752 vollzogen werden ist. Nach einer Gruppe S. Galler Urfunden mußte er schon vor dem 26. Februar König geworben sein, nach einer Freisingischen schon vor dem 23. Januar, und da er nach einer Weißenburgischen Urfunde, die freilich nur durch Combination bestimmt ist, nach dem 2. November 751 seine Regierung angetreten hat, so fallt also der Beginn berselben zwischen jenen Tag und den 23. Januar 752, d. h. allgemein, wie es auch von Anderen ausgebrückt ift, Ende des Jahres 751 ober Aufang des Jahres 752, und bei Berudsichtigung der hiftorischen Angaben zwischen den 1. und 23. Januar 752.

Diesen Combinationen steht aber eine andere entgegen, Die auf die Mitte des Jahres 752 hinweift, der aber allerdings nicht so viel evidente Angaben gu Gebote stehen. Rach der sehr genau bestimmten Freisingischen und den eigenen Urkunden Pippins ware der Zeitraum diefer zweiten Combination zwischen dem 24. Juni und dem 23. September 752. Räher begränzt wird diefer Zeitraum durch Urfunden, welche man freilich erst durch gewisse Erwägungen feststellen muß.

<sup>1)</sup> S. Ann, Lauresh, 764: Paul, Dine, I, e, ehron, Laurish, I, e, 9) ehron, Laurish, I, e, And aus ber Angeige bes ehron, baß bie Gebeine bes Nagarins devoluto dehine anni eireulo angetennuen waren, ift erichtlich, baß sie vom 12. Inli 764 ift. Darauf beutet auch ber Zusat bet Alisiewinda und bes Cancer: mounsterium, quod ex novo

aedificavimus. 3) Cod. Lauresham, n. 1560.

<sup>(</sup>Comiteaque Cancor et Warinus — (se. corpus) — propriis humeris excipiunt.

1) Denfelben wohl, ber nach bem chron, Laurish, l. e. die Gebeine in Empfang nimml.

(Comiteaque Cancor et Warinus — (se. corpus) — propriis humeris excipiunt.

1) n. 1560 (29. Juli 765). — n. 281 (22. Juli 765). — n. 550 (l. Maguft). — n. 1300 (29. Ruguft). — n. 940 (29. Det.), n. 220 (17. December). — n. 673 (15. December). — n. 548—551 (11 14. Mar, 766), (Bunbelanbus ift fcon Abl genannt und bennoch noch bas 13. Regierungs-fahr Bippins. — n. 1272 (11. April 766). — n. 417 (12. April).

Nach einigen Königsurkunden und -Capitularen wäre der frühefte Termin der Krönung nach dem 1. oder 14. Juli, nach zwei Eorscher nach dem 12. oder 22. Juli, nach einer Fuldaer nach dem 31. Juli. Und wäre es uns erlaubt, eine S. Galler Urkunde, also aus einer entgegengesetzten Gruppe, zur Berechnung heranzuziehen, so wäre der Zeitraum der Krönung zwischen dem 31. Juli und 6. August 752, ein Zeitraum, der ungefähr mit der am 28. Juli 754 erfolgten Salbung Pippins durch Stephan parallel liefe. Dadurch würde der Termin dieser erst eine Erklärung erhalten. Aus allem dieser Gesagten gebt aber hervor, daß bei dieser bieher üblichen Methode, den Krönungstag aus Urkunden bestimmen zu wollen, Willkürlichkeinen Daten erzielt werden können. Das größte Verdenst aller solcher Künstigen Untersichnungen kann also nur das sein, von den möglichst sichersten Voranssehungen auszugehen.

Voraussehungen auszugeben.

### Ercurs XXVIII.

#### Resümé aus einer Untersuchung über den Geburtsort, das Geburtsjahr und den Geburtstag Karls des Großen. 1)

Der Streit über ben Geburteert und das Geburtejahr Rarle des Großen ift ein alter, nicht gelöfter und in neuerer Zeit von den Belgiern, jumal von

den Butticbern mit Lebhaftigfeit wieder aufgenommen.

Es mag uns zuerst eine Urfunde Karls des Großen beschäftigen, werin er Vargala an der Unstrut das Land seiner Empfängniß neunt?). Es ist fein Iweisel, daß das Wert "conceptio" hier Empfängniß bedeutet und keine anderen Erklärungen zuläßt. Das beweist ein Zusah zu dieser Urkunde, wo von der Geburt Karls und der Vorausverkündigung durch Bonisacius die Nede ist."). Dieser Zusah ist eine der frühesten Spurcu der Sagen über Vertha und die Geburt Karls des Großen. In ihnen fehrt das Thema in verschiedenen Geftalten und immer ausgeschmudter wieder. Bunachft begegnen wir Diefer Sage in ber Chronif Bolters 1), dann in Der Weihenftephaner Chronif bei Aretin 5), dann in der Erzählung von Ulrich Fürtererb), ferner in einem Gedicht des Abenez lo roi mund italienisch in den reali di Francias). Der turze gemeinschaftliche Inhalt aller Erzählungen ist: Vertha wird von einem treulosen Diener Pippins, anstatt daß er sie seinem Serrn als Genahlin zuführt, in den Wald verstoßen, aber nicht getödtet, wie er befahl, sondern von mitseidigen Dienern ihrem Schicksalt überlassen. Von einem Müller im Walde aufgenommen, spinnt sie sleißig bei ihm (Bertha, die Spinnerin). Pippin verirrt sich einst bei einer Sagd zu dieser Mühle, schläft unerkannt und underwußt bei seiner eigenen Gemablin. Gein Begleiter, nach bem Bufat ber Urfunde Bonifacine, nach ber

2, 20, 21,

\*) Li reali di Francia, Venet, 1821.

<sup>1)</sup> Ste ift erschienen in den Schriften der deligischen Alabemie der Wissenschaften unter dem Titel; Sur le lieu de naissance de Charlemagne. (Extrait du t. XI des Mémoires couronnés et autres.) Berlin. Dilutler. 8. S. den S. 145.
2) Brower Antiquitates Fuldenses II, IV, 1612. p. 210. Dronke, cod. diplom. Fuldensis. Cassel 1850. n. 74. p. 46: Domanus Bonifacio martyri terram coureptionis nostrue h. e. totam comprovincism circa slumen Unstrui ipsamque chortem norman in Vargalalm.
2) Brower I. e. Dronke, traditiones et antiquitates Fuldenses. Fuldae 1844. p. 64: Ferunt criscas assats homisus quod Pinnima ext. Purali istim patter durant des productions des contracts de contract

priscae setatis homines, quod Pippinus rex, Caroli istins pater, dum esset in eadem curte um cum sancto Honifaclo, divina revelatione praevidit sanctissimus pontifex, quod ex praefato rege Pippino es nocto con cipi debnisset puer, qui totius regni monarchiam possessurus otomnes erroneos ab ecclesia esset depulsarus. Unde natus rox candem terram conceptionis sune dedit sancto Honfacio, Monstratur adhuc beus mobendini, ubi Carolus conceptus est.

() Wolteri canonici S. Anscarii Hremensis chronicon (c) Meibom, seript, rer. German.

<sup>3)</sup> Aretin, Meltefte Sage fiber Geburt und Ingend Rarle bee Großen. München 1803. S. 33.

1) Daf. S. 105-126.

1) Paulin Paris: Li romans de fterte sux grans pies. (Abenez lebt unt 1240.) Baris 1832.

Beihenstephaner Chronik ein Aftrolog, verkündet ihm die Empfängniß eines großen Sohnes. Bon allen diesen Erzähsungen ist dem ersten Auftauchen wie der Form nach die älteste sener obige Zusaß 1). Die Urkunde selbst ist wahrscheinlich in der vorliegenden Form unächt 2), tropdem aber als älteste Sagenspur werthvoll, für die Frage über den Geburtsort Karls an und für sich

merthlos.

Scheinbar werthvoller ist eine Stelle in den gesta Karoli des Monche von S. Gallen 3), worin es nach einer Schilderung der Bauten Rarts in Achen beift: Cum Karolus aliquam requiem habere potnisset, non ocio torpere, set divinis servitiis volnit insudare adeo, ut in genitali solo basilicam antiquis Romanorum operibus praestantiorem fabricare molitus. Abgerechnet die anerfannte Unguverlässigteit des Schriftstlere, ist "in genitali solo" Gegensas zu "antiquis Romanorum operibus", Antithefen, die ber Berfaffer febr liebt 1), bedeutet also nur das Baterland gegenüber dem Römergebiete, nicht Achen; fonft stände auch wohl oppidum, locus oder Aehnliches 5). Die Borliebe Karls für diese Stadt fann einen anderen Grund haben, darf also nicht als Beweis dienen. 6)

Mach Gotfried von Biterbo mare ber Geburteort Ingelheim am Abein.

Er fagt in feinem Vantheon?):

Pippinus moritur, consurgit Carolus acer,

Natus in Ingeleheim, cui Berta fit Ungara mater.

Sein Wert verbreitete, als ein vielgesesenes, diese Meinung rasch; er hatte viele Nachbeter, und in Ingelheim war der Bolfoglaube an Ingelheim als den Geburtsort Karls so softsgewurzelt, daß die meisten Einwohner ihre Kinder Karl nannten.). Die Ungläubigen gaben, einer anderen Tradition folgend, wenigstens nach, daß er dort erzogen sei. Indessen auch Gotfried von Viterbo ist als Anetootensammler und Fabler wenig zuverlässig, wovon seine Nachrichten über Bertha die befte Ansfunft geben.

Ejus sponsa fuit grandis pede, nomine Berta, Venit ab Ungaria, sed Graeca matre reperta,

Caesaris Heraclii filia namque fuit. 10)

Sie ist nämlich nicht des Kaisers Seractius Tochter, sondern eine Frankin und Tochter des Grafen Charibert von Laon!1). Seine Nachricht entstammt der Dichtung und Sage. Durch andere Angaben oder haltbare Gründe wird sie

nicht geftütt.

Eben die Sage und in ihr das Verschmelzen der Bertha mit weiblichen Göttererscheinungen der hulda, Berchta, Frigg, Freia hat aber die Sage von der Geburt Karls über einen großen Theil von Deutschland, Franfreich und Belgien verbreitet <sup>12</sup>). Heut ift man nun nicht mehr im Stande, den historischen Kern berauszuschälen, ebensowenig, zu behaupten, daß die Vokalikäten der einzelnen Sagen wirklich die Wiege Karls seien, wie Karlsburg und Karlsberg, einige Meilen von Mänchen <sup>13</sup>), dann Karlsburg bei Oberzeismering in Baiern <sup>14</sup>)

<sup>1)</sup> Der Zusat steht zuerst in ber Urfundensammlung Cberhards, eines Zeitgenossen Fr. I., also schon im 12. Jahrhundert. Der Form nach ist er alt wegen der Erwähnung des Bonisacius und des Berichts über die Thaten Rarls; Beides sehlt in den anderen Sagen.
2) S. Dronke, codex I. c. Ann. p. 46.
3) I. 1, c. 28. P. Mon. 2, 744.
4) Bzl. den disjen Sat und das ganze c. 28.
3) Bzl. Polain: Ou est ne Charlemagne? (Rapport 26. Mai 1856) p. 18; auch seine anderen Beweise

Beweife.

<sup>9)</sup> Wie z. B. bei Bünau, Tentide Reichshistorie II. 309.

2) Gotfridi Viterbiensis chronicon, Pistorius, Germ. script, p. 303.

3) Freher, Origines Palatinase 1612. II. 50.

und Karlestadt am Main 1). Babrend bas Centrum ber bairischen Sage Rarloburg ift, jo das der übrigen der Main; denn diefer Rame fehrt verschiedengestaltig in allen wieder.2)

Eine andere Stelle nennt feinen bestimmten Ort, aber menigftens das gand seiner Geburt. Ermoldus Nigellus, der Biograph Ludwigs des Frommen, fingt3):

Francia me genuit. Christus concessit honorem. Der Begriff Francia ist aber sehr unbestimmt. Er wechselt nicht blos in berichiedenen Zeiten je nach dem Umfang Des Reiches 1), er wechselt jogar bei Ermoldus felbst und ift meist nur ein Gegensatz gegen fremdes oder Feindeslands), in der Beziehung also gleich mit "patria", aus welchem Worte man ebenfalls auf bestimmte Gegenden hat schliegen wollen 6). Auch liebt Ermoldus, das Land für das Bolf zu jegen 7), fo daß "Francia me genuit" gleichbedentend ift mit "Francus nativitate", und das wiffen wir ichon felbit, da wir Bater und Mutter fennen.

Die übrigen Untersuchungen über den Geburtsort des großen Kaisers bedingen die Feststellung seines Geburtstages und -Jahres; denn sie kommen auf den Schluß hinaus: Wenn Karl an dem Tage des und des Jahres geboren ist und Bertha an diesem Tage da und da gewesen ist, so ist Karl auch da geboren.

Aber auch hier zeigt fich angenblidlich eine gleiche Ungewißheit. Es werden drei Geburtsjahre angegeben, 742, 743 und 747, und alle brei von guten Quellen

unterftütt und mit gewichtigen Grunden verfochten.

Die gewöhnliche Meinung ist für 742. Als hauptsächlichste Quellen werden dafür angeführt die ann. S. Amandi breves, ann. Fuld. antiqui, ann. Salisburgenses, die ann. Juvavenses minores und ihr Supplementum<sup>8</sup>). Die beiden ersten sind verstümmett. Das "natus est" sehlt. Die Nachrichten der unn.
Am. breves sind außerdem nicht gleichzeitig und selbst bei wichtigen Dingen, wie dem Regierungsanfange und dem Tode Rarls, unzuverläffig9). Die ann. Fuld. antiqui find zwar, wie felbst ihre brei Sandschriften, and bem S. Sahrhundert 10), ibre Nachrichten tropbem nicht fehlerfrei 11) und, wie aus dem rex bei der Geburtegabe hervorgeht, auch nicht gleichzeitig. 12)

Eine andere Gruppe find die drei bairischen Annalen. Das Supplementum ist aber nur den beiden nun. Invavenses entlehnt 13). Die nun. Invav. min. lassen ungewiß, ob ihre Jahre mit Weihnachten oder Ostern beginnen. Ferner find fie bairischen Ursprungs, also aus einem Lande, wo Pippin 742 nicht war, wo man also von Karls Geburt auch nur indirect wissen kounte, und endlich 816 abgefaßt 14), wo die Unflarheit über das Geburtsjahr ichen hervorgetreten ift.

Die Salzburger Annalen, nach Perts im 11. Jahrhundert<sup>15</sup>), find in Wahrsteit im 12ten geschrieben <sup>16</sup>); die Notiz 742: Carolus imperator natus est, stammt freilich aus dem 9. Jahrhundert. Aber weiß man, ob die Nachricht

Original ober Copie einer anderen ift?

<sup>1)</sup> Wolter 1. c. 2) Spanische Tradition: In ben Ufern du Magne ou de la Magne (Mayenno?). Gaillard: 2) Spanische Tabition: In den tiscun du Magne ou de la Magne (Mayenne?). Gaillard; distoire de Charlemagne 3, 353 sp. Pranzösische Tradition: la foret du Manns: Li romans de Berte von Paulin Paris, p. 34 und 48. Unn. p. 196. 197. Italienische Tradition: simme del Magne: Reali di Francia p. 384, 386.
2) 1, c. 2, 63 (P. Mon. 2, 464).
3) 39. Francia nova und undiqua, orientalis und necidentulis u. s. v. 3.
3) Bgl. 1, 3 vv. 213–215; l. vv. 35–40; V. 277. Elog. 1 v. 89.
3) Endi, c. p. 34, ber edenfalls patria als ciu zu undestimuntes Gedict betrachtet. Es sind tibrigans Stellen geneint; revorsus est in patriam sunn. Ann. Tiliani 775, 776.
7) 1, 29. Ermold, l. l. v. 33.
3) Endoid, l. l. v. 33.
4) Debain, Quand est ne Charlem, 7 p. 13. Ann. Amandi, P. Mon. 2, 185; Ann. Fuld. antiqui, P. ser. 3, 116. — Ann. duv. maj. und min. P. Mon. 1, 88 st. — Supplem. das. 3, 122.
7) teber das Aller vgl. A. Verrede 2, 185; liber de luguverlässistet vgl. 788; Carolus imperator obiit 5, id, octobr.
7) Sart with res genanul.

<sup>19)</sup> Karl wird res genann.
19) Bal die Angaben 31 772, 75, 90, 92, 95.
19) The Carolin rox Francorum.
12) Bgl die Jahre 743, 63, 68, 74, 85, 88. Bei Licen in den ann. Juvav. maj. (3. B. 741—44) [ditigit of fid ben minores an.

'Anu, Juvav, min. 743. Anno 816 sunt anni 74.

'P. Rrd. 3, 532. Mon. 1, 89.

'P. Ann. Sal. 582: sient invenitur in Gratiane. Gratiani decretum ift 1150 cridiencu.

Das Alter Karls bei feinem Tode foll auf bas Geburtsjahr führen. Es liegen aber auch bier funf Angaben vor, wonach er 81, 73 1), 72, 71, 70 Jahre alt geftorben fein foll. Bir laffen die beiden erften außer Ucht, ebenfo mie alle abgeleiteten Quellen über Die drei letten. Go bleiben eigentlich nur die Nachrichten barüber aus den ann. Einh. und der vita Karoli übrig; denn auch die Stelle im Neerologium Prumiense, wie die in den ann. Quedlindurgenses geht auf die ann. Einhardi zurück?). Dagegen sind wieder die Stellen aus dem Manuscript des abbreviati chronici, der notitiae brevis und der Jusat der genealogia domus Carolingicae identifd und führen, wie dies aus der notitia brevis herverleuchtet, auf Einhardi vita Karoli zurud. 3)

Die ann. S Emmerammi Ratisponenses majores 1) find den ann. Juvav. mai. entlebnt, also ber fleine Bufat "anno aetatis suae 714 wohl ebenfalle nicht

felbitftändia

Die Borte ber ann. Einhardi 5) nun find: Karl ftarb anno aetatis eirciter septuagesimo primo, ter vita Karoli 6): decessit anno aetatis suae septuagesimo secundo, die Ausbrude ber Grabidyrift: decessit septuagenarius 7). Der hauptstreit über bas Alter ift in neuerer Beit von ben Afademikern Polain und Arendt in Belgien geführt wordens). Es handelt fich in diesem Falle darum: Bie ift der Widerspruch zu lofen? Ift das nicht möglich, welche Angabe ift bann

die richtigere?

Man hat also erstens alle drei untergebracht, indem man septuagenarius als runde Altersangabe, septuagesimo primo als im vollendeten, septuagesimo secundo als im begonnenen Jahr betrachtete<sup>9</sup>). Herr Arendt, für die Ansicht eingenommen, daß Karl 743 geboren sei, verwirft aber das septuagesimo secundo gang, Herr Polain, entgegengesetter Meinung, das septuagesimo primo. — Beide nehmen nun an, die spätere Nachricht sei die bessere. Welche ist aber später? Polain meint natürlich, die der vita Karoli. Denn diese ist 820, die Annalen aber sind Jahr sür Jahr, die Todesnachricht also 814 geschrieben. Auch sind bie Annalen aber sind Jahr sür Jahr, die Angelen von geschwerette. Waterial von die einer Geschichte die die Annalen nur gleichzeitig gesammelte Materialien zu einer Geschichte, die Biographie ein forgfältiges Werk. Gerr Arendt dagegen bemuht fich, feine fruhere Behauptung in einer spateren Schrift zu belegen 10), daß die Unnalen nach gewisen Anzeichen nicht gleichzeitig Sahr für Jahr geschrieben sein können. Bu seiner Unterfrühung behauptet herr Polain weiter: Das "septuagenarius" ber Grabschrift bebeutet einen Mann zwischen 70 und 80 Jahren, also auch einen 72jährigen. Ferner fragt er: Stand benn auch 70 wirklich im Tert? Die zweite Sauptgruppe von Codices, auf Gerward, ben kaiserlichen Bibliothekar und Freund Einhards, zurückgehend, hat die Lesart "72 anno". — Alle Betrachtungen Polains sind eigentlich etwas unbestimmter Natur. Denn in einer Zeit, wo das Geburtsjahr schon nicht mehr genau gefannt wurde, kann die frubere ebenso wie bie spätere Angabe eine individuelle Anficht Einhards fein. Der Nachweis, bag bie fratere mehr ift, daß fie ein Dementi ber früheren ift, tann bei bem Mangel an Materialien zu einer folden Untersuchung nicht gelingen, und ist ihm nicht gelungen; benn das Beispiel, welches er fur die großere Genauigkeit ber Biographie anführt, ift falfch, weil er die reicheren Detailangaben ber Unnalen übergeht. Die Behauptung, daß zeitgenöffische Berichte schlechter find als fvatere,

<sup>1) 81 3.:</sup> ann. Mellicenses 812. (P. Mon. 11, 494). Ann. S. Rudberti Salisburgenses 812. (P. Mon. 11, 769).
2) Necr. Prum. P. Archiv 3, 23. — Ann. Quedlinburg. S41. (P. Mon. 5, 41). Die Bergleichung, in ber größeren Abhantlung auszeführt, muß ich hier, wie die nachfolgenden, dem Lefer überlassen.

3) B. Archiv 11, 291. Zurich. Cod. 129. — Notitia brevis ex codice coaevo. n. 397. (P. Mon. 1, 70.) — Genealogia, (P. Mon. 2, 309.)
2) P. Mon. 1, 93.
3) Daf. 1, 201.
4) e. 30. Daf. 2, 459.
3) Daf. 1, 201.

<sup>\*)</sup> Polain, Ou est né Ch.? Rapport 26, Mai 1856. Quand est né Charlem.? Bruxelles 1856.

— Arendt, Rapport, Bulletin de l'Acad, de Belgique, Tom. XXIII. p. 166 ff. unb Charlemagne, quand est in ne? Bulletins, Tom. XXIII. n. 11 unb 175.

†) Heerkens, Einhardi vita Karoli, Groning. 1755. p. 91.

<sup>10)</sup> l. c.: Quand est-il né?

ift einseitig. Endlich ift die vita Karoli gar nicht burchweg so forgfältig 1). Meiner Unficht nach documentirt fich eben in der Verschiedenheit der Ungaben bei bemfelben Schriftsteller die Unklarheit, die ichon bamale über Alles berrichte, mas Karls Geburt anging, und die Einhard ja ausdrücklich bekennt. Was end-lich die Lesart des Gerwardus angeht, so ist doch die von Einhards Coder selbst abstammende Gruppe diefer vorzuziehen.

Dann wiffen wir nicht, ob die Verbefferung von Gerwardus felbst oder von einem Abschreiber herrührt, und endlich nicht, ob sie nicht nach dem septungesimo secundo der vita erst gemacht ist; auch ist die Indiction (VI für VII) in diesem ver-

beffern follenden Coder falich.

herr Arendt nimmt zur Vertheidigung seiner Ansicht noch die ann. S. Emmer. Ratispon, maj. zu Sulfe und die ann. Quedlinburgenses. Bon ben letteren ift bereits gesprochen 2). Die erfteren ftammen bis jum Jahre 1062 von einer Sand und find in Bezug auf historische Nachrichten nicht zu prüfen, weil bis S17 außer Geburts- und Todesjahr Karls nur Regensburger Angelegenheiten erwähnt werden3). Das ehronic. Riddagshusanum, ebenfalls die Geburt 743 ansehend, ist für das 8. Jahrhundert völlig unzuverlässig. 1)

herr Arendt ichlägt ein neues Mittel gur Untersuchung vor; man foll pru-fen, ob nicht die Annalen mit der Geburtsangabe 742 ihr Sahr mit Oftern anfangen und enden, fo daß alfo ber 2. April, ber Geburstag Rarls, nur nach

ihnen 742 mare, in Wirklichkeit ichon 743.

Die ann. Juvav. min. fangen nun nicht, wie herr Polain meint, mit Weihnachten, sondern mit Oftern an<sup>9</sup>); aber auch dieser Jahresaufaug ist nicht consequent durchgeführt<sup>6</sup>). Die ann. Salisdurgenses sind wegen Mangels an Kacten nicht zu prüsen. Die Nachrichten von späterer Hand beginnen Weihnachten<sup>7</sup>). Die ann. S. Amandi breves sind wieder inconsequent<sup>8</sup>), ebenso wie die ann.

Fuldenses antiqui. 9)

Die zweite Hülföfrage, die nun noch nach jenem Vorschlage zu lösen wäre. ift die, ob Karl am 2. April geboren ift. Die Annahme beruht auf einem Lorscher Calendarium des 9. Jahrhunderts; es heißt hier: IV Non. Aprilis nativitas domni et gloriosissimi Karoli imperatoris et semper Augusti. Man fragte: Ist das Karl der Große, der Kahle oder der Dicke? Rach Jeeler ist Karl der Kahle den 13. Juni 823 geboren 10). Wann aber der Dicke? Das Jahr ist bekannt 11), das Datum nicht.

Nach diefer Episode gehen wir zur Untersuchung des Geburtsjahres 747! Es wird angegeben von den ann. Petaviani, Laubacenses, Lobienses 12) und durch eine Stelle in der translatio S. Germani unterstütt 13). Die ann. Petav. find den ann. Amandi und Lauresh. zwar entlehnt, nicht aber, wie man glaubte, ber translatio S. Germani. Dagegen haben fie bis 772, wo fie wöllig Original werden, eine kleine Angahl von Familiennachrichten aus der Pippin'schen Familie, bie burch andere Zeugniffe bestätigt werden 14). Auch fonft scheint ber Schreiber

1, 11): ann. Hemeenses 823 (P. Mon. 2, 248).
11) 839. Ann. Alem. Cont. Augiensis, P. Mon. 1, 49.
12) Ann. Petav. und Laubac, (P. Mon. 1, 10, 11) und Lobiens, P. Mon. 2, 195.
13) Acta SS. 28, Mai 6, 788.
14) 747 Geburl Karls, 751 Geburl Karlmanns, 755 Remedius Erhebung zum Erzbischef,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. über die Reichstheitung unter Pippins Söhne Einh, v. K. 0, 3 (P. Mon. 2, 445).
Fred. cont. c. 136. Siehe barüber P. Mon. 1, 147. Aunt. 41. und Brenfig I. c. S. 69.

3) S. oben S. 241.

4) S. Pert? Borrede I, 93. Bgl. die Jahre 732, 56, 92, 817.

5) Seriptores Brunsvicenzes 2, 71. — 3. B. Zacharias 735 flatt 741 Papfl, Karl Martell 739 gelorben, das Kloster Huba 741 gegylliket

5) 763 Niemps fortissinus. Bgl. kauft sann. Amandi 764, — Colu coepit 19 Cal. Januarii.

17 Cal. Aprilis. — Ferner 795 Adrianus papa odiit. Leo ordinatus est. Beibes trifft ben 25. und 27. December, nach Pelaius Annabus also schon 796, wie einige Annalen wirklich berichten. Agl. danch 791 und 793.

5) Agl. die Jahre 1031, 1047, 1049.

5) Bgl. die Jahre 1031, 1047, 1049.

6) S. P. Mon. 2, 185; vergt. die Jahre 796, 801, die Sonnensinsterniß 807, die nach ann. Einh. 3, 14, Folor. war, dagegen mit Ostern das Jahr 813, wenn das salsche Datum des Ledestages von Karl nicht berückfühlt wirk.

6) Mit Weibnachten die Jahre 784, 801, 814; mit Ostern 772.

10) S. Deter, Veden Karls des Grechen S. 131. Bgl. ann. Weissenburgenses 823 (P. Mon. 1, 111): ann. Resnenses 823 (P. Mon. 2, 248).

ber königlichen Familie nabe zu steben 11). Die angedeuteten Nachrichten beginnen 747 mit et ipso anno fuit natus Karolus rex. Un ber Buverläffigfeit ber

Quelle ift also nichts auszuseten.

Ebensowenig an dem Zeugniß des Berfassers der translatio. Wie ich in Evensoweng an dem Zeugniß des Verraisers der translatio. Wie ich in der größeren Abhandlung aussührlich nachwies, ist er ein durchaus getreuer, objectiver Berichterstatter. Wir haben also keinen Grund, an seinen Worten zu zweiseln, wenn er sagt: ex quibus omnibus unum mihi in hoc opere excellentissimum auctorem ponere placuit, Dominum Carolum gloriosissimum imperatorem²). Dieser Erzähler, ein Mönch von S. Germain de Pres, berichtet nun, daß Karl nach seiner eigenen Aussage bei der Uebersiedelung der Gebeine des h. Germanus im Jahre 754 "als puer septemis operi pii Genitoris intersuit." Nach ihm erzählt Karl weiter: "utpote pueriliter ludens casu ipsam sossem insilii nhi mox primum dentem de ore mox mutaris"?) — Die fossam insilii, ubi mox primum dentem de ore meo mutavi"3). - Die Sprachweise bei der Erwähnung des Baters, die Berehrung Karls für seinen Bater kann auch anderweitig belegt werden. Auch bier ist also ein nicht zu verachtendes Zeugniß für das Geburtsjahr 747. Deshalb berücksichtige ich gar nicht mehr die ann. Laudacenses und Lodienses, die allerdings angreisbar sind, und ermahne nur, daß die ersteren noch aus dem 8. Jahrhundert und in diesem Puntte meder von ihrer Quelle, ben ann. Amandi, noch den ann. Petaviani abhängig find. 1)

Gewiffe andere Nachrichten scheinen diese Geburtsangabe zu unterftuten. Karl foll bei feiner Bermahlung mit hilbegard 771 noch in "juventute" gewefen fein 5), was eher auf ein 25jähriges als 30jähriges Alter, und baher eher auf eine Geburt 747 als 742 schließen läßt. Gleichfalls im Jahre 771 zog sich Karls Better Abalhard in's Kloster zurück, im Alter von 20 Jahren 6). Nach seinem eigenen Geständniß mit Karl zugleich erzogen 7), wird er wohl eher 5 als 10

Jahre jünger gewesen fein.

Bon ben Thaten ans der Jugend Karls und seines Bruders muffen wir die aus der Zeit der Mündigkeit hervorheben. Während der 741 geborene Tassilo 756 Pippin nach Stalien begleitet, 757 schon ben Lehnseid schwört, also bas Alter ber Mündigkeit erreicht hat, hören wir von Karl noch Nichts. Wohl aber 30g Karl 761 mit bem Vater nach Aquitanien, ber 10 — 11jährige Karlmann nicht, ebenso 7628). Nach zwei Urkunden aus den Jahren 760—763 zeigt sich zum erften Male feine Theilnahme an öffentlichen Geschäften 9). Gin Rlofter wird unter feinen Schutz geftellt, beffen Angelegenheiten ibm gur Entscheidung überunter seinen Schniß gestellt, bessen Angelegenheiten ihm zur Enispeieung wergeben, eine Schenkung von Kamissengütern an Prüm von ihm bestätigt; 763 besonnt er auch schon einige Grafschaften 10). Alles das deutet darauf, daß er wohl mündig geworden, also etwa 15 Jahre att 11), d. h. etwa im Jahre 747 gedoren ist. Diese Annahme steht also den übrigen völlig ebendürtig da. Wann hat sich denn Pippin vermählt? Im Jahre 749!12) Ein neues Räthsel! Die historische Angade stimmt also bier merkmürdigerweise mit der Sage, die die Vermählung edensfalls nach der Gedurt Ausle seeh und das dat

die Kritifer auf verschiedene, unbewiesene Vermuthungen geführt. Wann wird

religiosus, inclytus n. f. w.

16\*

<sup>757</sup> Geburt ber Giftla, Tochter Pippins, 770 Geburt Birpins, bes Cobnes von Karlmann. Bgl. über 755 Gesta abbat, Font, c. 12 (P. Mou. 2, 286); über 757 ben Brief bes erft 757 gewählten Papftes Baul. Cenni, Mon. domin, pontificine 1, 185, n. 27.

religiosus, inclytus n. s. w.

2) 1. c. c. 3; vgl. c. 7.

3) c. 6.

4) P. Borrebe l. c.

5) Theganus, vita Hludowici. P. Mon. 2, 590. — Bgl. über die Zeit der Bermählung Mad. de re diplom. 2, 26. 4. p. 180: — obiit in anno 12 conjunctionis nostrae.

6) V. Adalhardi c. 7. P. Mon. 2, 525.

7) Daf.

8) Ann. Am.: 761. 762. Ann. Einh.: 761. Ann. Petav.: 762.

9) B. 5, 704 n. 11 und 12: mensis Junii die XI anno nono regni nostri und mense Augusto die 13 anno XI regni Pippini.

10) Ann. Petav., Lauresh.: 763.

11) Bgl. Eichhorn 1. c. §. 56. 1, 324 und F. Walter, Deutsche Rechtsgeschichte. Bonn 1853.

12) Ann. Bertiniani (Laur. maj. 749. P. Mon. 1, 136).

Bertha zuerst als Gemahlin genannt? Bor ber Kronung gar nicht!1) Wann querit ihre Schne? In einer Urfunde vom Jahre 750 ober 751 2). Der Ausbrud "pro subsequente progenie" einer früheren 3) ift zu unbestimmt, um

daraus Chluffe zu ziehen.

Da wir por dem Sabre 749 Nichts von Bertha boren, konnen wir auch die zweite Prämiffe des oben angedeuteten Schluffes nicht beantworten, nämlich die Frage, wo fie 742, 743 oder 747 fich aufhielt. Tropbem magen Manche ben fuhnen Schluß: Wo fie als Königin war, wird fie auch früher fich aufgehalten haben. Begleitete fie fpater den Gemahl auf feinen Zügen, fo that fie es ficherlich auch früher. Es tann Keinem bas Unsichere biefer Schlusse entgehen. Wie steht es nun aber mit ber gewohnten Begleitung bes Gemable? In ben 16 Jahren feines Königthums, in zehn Feldzügen begleitet sie ibn nur drei Mal und bleibt stets in augemessener Entfernung hinter bem Rriegeschauplage gurudt.). Ronnen wir bei ber hechft burftigen Beschreibung der ersten Kriege sicher darans schlicken, wo er seine Gemah-tin im einzelnen Falle zuruckgelassen bat (wenn er überhaupt schon vermählt war)? Dber gar, baß fie nicht von seiner Seite gewichen ist? Diesen Vall selbst angenommen, so fann er im Sahre 742, wenn er wirklich ben 2. April geboren ift, noch nicht auf dem Kriegeschauplate geboren sein; denn ben 21. April find Die Sausmeier noch zu hause 5). Ift er es im Sommer, so faum er im Kriege gegen Die Mauitanier in Renftrien ober Mquitanien, im Berbft auf dem Buge gegen Die Memannen bis zur Donau oder dem Loch, alfo in Reuftrien, Auftrafien oder Alemannien geboren sein. Bon der Marschrente des Jahres 743 steht nur die Schlacht am Lech und der Aufenthalt in Baiern fest. Wiedernun kann er das Licht der Belt in Reuftrien, Auftrafien, Alemannien oder Baiern erblidt haben. Die meisten Schwierigkeiten bereitet das Jahr 747. Noch wiffen wir nicht genau, ob Pippin 747 oder 748 gegen die Sachsen 30g, ob die Versammlung zu Düren nach oder vor dem Feldzuge war. Kurz, wir wissen nicht, ob Karl noch im Frieden und wo, und wenn im Kriege, so kann er überall, außer in Baiern, geboren sein. Solch' unsichere Schlüsse führen also nur zu nuerquicklichen Möglichfeiten.

Undere, von gleich unficherer Voranofetung ausgehend, nehmen an, Bertha habe ihrer Entbindung Pippins in friedlicher Behausung entgegengeschen, nach Anderen in farolingischen Stammgutern. Leider wiffen wir eben von ihren früheren Gewohnheiten Nickte, und ihrer begegnet sie und nur vier Mal und auch nur bei außergewöhnlichen Gelegen-heiten. Bo war aber Pippins Residenz? Während seiner Majordomuszeit wissen wir nur, daß er 744 in Soissons? und einmal um Weihnachten im Lande seines Bruders gewesen ists). Fügen wir aber hinzu, daß er fich 752 in Sviffons fronen ließ, und bag bie unn. S. Gullenses biefe Stadt ausdrucklich seinen Sig nennen 9, so scheint bas seine Hauptresidenz geblieben zu sein. Wir muffen gber auch ben Inductionsschluß and seinen spateren Aufenthalten prufen. Seine siebzehn, zu unserem Zwecke verwendbaren Königsurfunden (11) sind an sechozehn verschiedenen Orten ausgestellt, wovon sieben in Neustrien, sieben in Australischen, zwei unbestimmt sind. Zehn Mas hielt er sich in austrasischen, zwölf Mal in neuftrijden Pfalzen und Villen auf. Die Sauptfeste feiert er an eilf

2) Pardessus, diplomata p. 419, n. 608,

2) Taf. 2, 382, n. 568.

<sup>1) 3</sup>fr Rame taucht guerft bei ben Aronungeberichten auf, 7. B. Cont. Fred. e. 117.

<sup>\*)</sup> Gie bleibt bei tem Buge gegen bie Longebarben in Bienne (Ann, Laur, muj. 755), in Bourges bei ber Unterwerfung bes Clibens von Aquitanien (Cont. Prod. c. 132), bann in Celins und ber völligen Unterwerfung bes Lanbes fliblicher in Caintonges (c. 135). ) S. Cavil. 742, P. leges L.

<sup>\*)</sup> In Bontion bei ber Legriffung Stephans (V. Steph. c. 24.), in Soiffons bei ber Rro-nung, ebenfo in S. Denys bei ber Salbung (Fred. cont. c. 117. Chausula, Ronqu, V, 9.), in Trisgobios bei einer Schenfung für Priim (Houqn, 5, 705, n. 12). Bgl. Eckhart: Princis orient, 1, 24, 6, 65,

<sup>1.</sup> n. no. ') Ili Celifons, Capit, Sucssion, 744, \*) Houqu, 4, 708 in Mct. \*) Ann, S. Gall, 768 (P. Mon 1, 63): Carolomannus in Sucssiones civilate in scde pa-

<sup>10)</sup> Bonqu. 5, 697 ff. 4, 713 ff. G. auch Bohmer, Regesta Karolorum. Ginige fint wegen (Gleichheit von Anoftellunge-Beit und Orl ale eine einzige gerechnet.

Orten 1), von denen sieben in Austrassen, zwei in Reuftrien und zwei in Aquitanien liegen. In ihnen hielt er sich aber acht Mal in Austrassen, sechs Mal in Neustrien aus. Bon den eilf Heereversammlungen in Neustrien und Austrassen Wal in Neustrien aus. Bon den eilf Heereversammlungen in Neustrien und Austrassen dem seinen der geben der stere, sieden auf das letztere Land. Bon den siedenundwierzig berücksichtigten Ausenthalten fallen fünfundzwanzig nach Austrassen, zweindwanzig nach Neustrien und zwar in neunundzwanzig verschiedene Orte, von demen zehn Neustrien, 19 Austrassen angehören. Drei Pläte besucht er am häufigsten, Earisiacum, Bermeria und Attiniacum, die beiden ersten je fünf, das letztere sieden Nal. Sine entschiedene Berliebe für irgend ein Land oder einen Ort tritt also überhaupt nicht hervor. Der Lütticher Gegend ist diese Beweisschung sehr ungünstig. Lüttich sieht ihn gar nicht, Aristalium, Longsare, Jopisa, Aquae, Duria selten. Sechszehn Mal lebt er im Süden Austrassen, zweiundvierzig Mal überhaupt wo andere. Aber auch Pippins Austrassen, zweiund zum Paris ist nur fünst Mal erwähnt?). Die Gründe, die sonst für Paris oder sür Lüttich als Geburtsorte vorgedvacht werden, sind aber so wenig stichhaltig und zum Theil schon anderweitig so scharf wiereselzt, das wir eine Prüfung derselben hier übergehen und auf die ausführlichere Abhandlung verweisen. Tasselbe gilt von Heristal, Jupil, Worms, Bradant.

Das Gesanmtresutat ist also: Das vorhandene Material ersaubt uns vorsäussen.

Das Gesammtrefultat ist also: Das vorhandene Material ersaubt uns vorsäufig weder eine genügende Lösung der Haupt- noch der Nebenstragen, und die einkelten Worte Einhards gesten noch: de enjus nativitate atque insantia vel etiam pueritia, quia nec scriptis usquam aliquid declaratum est, nec quisquam modo superesse invenitur, qui horum se dicat habere notitiam,

scribere ineptum.

<sup>1)</sup> Die Festseier ist verzeichnet in aun. Laur. maj. von 753 an.
2) Er ist bier geboren (B. 5. v. 7), gestorben (B. 5. v. 16—19), gesatst (V. Steph. 11, c. 28). In ber Rabe seiert er Beibnachten und Oftern (ann. Laur. maj. 766, 767).

#### Excurs XXIX.

Bemerkungen sur "Histoire des Carolingiens par L. A. Warnkönig et P. A. F. Gérard. (Bruxelles. Paris 1862.)"

Leider ift mir die obengenannte Preisschrift erft in die Sande gefommen, ale ber Text bes vorliegenden Buches bereits gedruckt war; auftatt alfo bie Bemerkungen, die burch jenes Werk veranlaßt wurden, bier und ba in die einzelnen Ercurse zu verstreuen, habe ich es vorgezogen, fie hier in biesem angehängten Ereurse gusammengufaffen, obwohl fie baburch ben Charafter ber Busammenhange-losigfeit, ben fie sonft besessen haben würden, nicht verlieren.

Die bezeichnete Geschichte läst sich im Ganzen wenig auf selbstständige Untersuchungen ein, sondern beschränkt sich vorzugenvelse darauf, die Resultate der neueren Forschungen zusammenzustellen und bei entgegengesetten Anschauungen in gewiffen Streitfragen fich ju Bunften ber einen ober ber anderen Seite ju entscheiben. Bei ber Fulle bes Stoffes, ben bie Weschichte einer ganzen Dynastie bietet, und welcher bier in zwei Bande gusammengebrängt worben, ift es natürlich, daß sich die Sarstellung nur in großen Bügen verläuft, daß also für eine Monographie aus diesem Gebiete wenig Ausbeute zu erhoffen ist, daß im Gegentheil manche Behauptungen erst einer Berichtigung durch die Monographie beburfen. Weit entfernt alfo, ber verbienstvollen Arbeit ber in ber gelehrten Welt so ruhmlichst bekannten Männer darans einen Vorwurf machen zu wollen, sehe ich mich auf der anderen Seite genothigt, bas Berhältniß meiner eigenen Arbeit zu jener in gewiffen Punkten flar zu machen und einzelne Gimmendungen bagegen zu erheben.

Bunachft haben bie geehrten herren Verfaffer ber Krage über bie Geburt Karle bes Großen, Die auf Verantaffung eines anonymen belgischen Patrioten von ber Bruffeler Atademie ber Wiffenschaften gleichzeitig mit ber Geschichte ber Karolinger in Belgien als Preisaufgabe gestellt werden war, ein ziemtlich um-fangreiches Capitel gewidmet.). Mir ift dabei aufgefallen, daß, obwohl jene herren meiner, von ber nämtichen Alademie des Drudes gewürdigten Albhandlung in der Vorrede (Erwähnung thun2), dech in jener Besprechung nicht Bezug auf sie genommen lit, weder belitimmend, noch abwehrend. Die Kotze davon lit, bah mancherlei Behauptungen und Bewelsführungen, die ich, fo lange mir nicht bas

<sup>1)</sup> Barnfenia l. c. 1, 140-154. 2) Préface IX.

Gegentheil bargethan wird, als irrig nachgewiesen zu haben glaube, von Neuem

bier wieder auftauchen.

Bielleicht ift bas nur ein Drudfehler, daß nach jenem Werk Bertha sich mit Pippin im Jahre 740 vermählt haben foll'), ba wenigstens die einzige Quelle darüber die hochzeit ausbrucklich bem Jahre 749 zuschreibt 2). Dagegen nimmt bie weitere Untersuchung benselben Berlauf, den ich, ale auf falichen Bornumm die weitere Untersuchung benselven Wertauf, den ich auf fallchen Sof-aussezungen und Schlüssen beruhend, bei anderen Werken als nicht zulässsig zurüc-gewiesen habe. Das Resultat, daß Karl der Große in Auftrasien geboren sei, geht nämlich von der Boraussezung aus, daß er am 2. April 742 geboren sei, und daß Bertha sich in dieser Zeit auf den austrassischen Stammgütern ausgehal-ten habe. Ich habe aber aussihrlich dargethan, daß weder Tag, noch Zahr der Geburt so unumstößlich die oben angegebenen sind 3. Um der zweiten Behaup-tung willen sehen sich die geberten herren Versasser genöthigt, die Theilung des Reiches durch den sterebenden Karl Martell als sactisch nicht zu Stande gekom-wen zu betrockten die eigentliche Theilung erst nach dem Consil vom 21 April men zu betrachten, Die eigentliche Theilung erft nach bem Concil vom 21. April mei zu verragien, die eigentliche Lyeitung erst nach dem Evnett vom auf dem Auge gegen Hunch in Vieur-Poitiers vornehmen zu sassen, nach vorauszuseigen, daß sich in Volge dessen die beiden Brüder stets zusammen in dem
ungetheilten Neich, also um die angenommene Zeit der Geburt wohl in der Nähe
des Versammlungsortes des Concis befunden haben werden 1). Abgesehen nun
davon, daß sichere Spuren darauf hinweisen, daß die Theilung nach des Vaters
Wunsche sofort vollzogen worden ist 5), daß andererseits die Acte in Vieur-Poitiers
auf nicht in kor kind glie auch nicht is ohne Neichtsche Neichstheilung ans gar nicht so klar sind, also auch nicht so ohne Weiteres eine Reichstheilung au-nehmen lassen 6), fällt ja mit dem Wegfall der ersten Reichstheilung auch der Beweis dafür fort, daß das Concil in Austrasien gewesen sei. Dieser gründet sich ja boch nur barauf, baß es von Karlmann in feinem Lande abgehalten worden fei. Und schließlich habe ich mich barüber, was von dem Zusammensein Pippins und seiner Gemahlin zu halten sei, wie ich glaube, endgültig ausgesprochen?). Darauf bin können und durfen keine Schluffe gemacht werden. Das Gesammtresultat des angezogenen Capitels kommt also darauf binaus,

daß den Geburtsort Karls genau zu bestimmen unmöglich sei, daß aber sicher (?) Austrasien, besonders das Gebiet von Lüttich sein Baterland und innerhalb bessen Berftal oder Jupil fein Geburteort fei, weswegen er auch jene Gegenden jo febr geliebt habe. Welchen Grad von Wahrscheinlichkeit gerade die lepteren An-nahmen besitzen, kann man gleichfalls schon aus meiner Abhandlung erseben. 9)

In Begug auf die zweite und wichtigere ber behandelten Streitfragen, Die Frage über die Sacularisation ber Rirchengnter unter Karl Martell, nehmen Die herren Berfaffer benselben Standpunft ein, wie Waip und Daniels und wie ich felbst, b. h. fie nehmen unter Karl Martell zwar feine justematische Gacularisation, mohl aber eine gelegentliche Bergabung und Benupung ber Rirchenamter und -Guter an, die unter seinen Sohnen dann nur fortkauert, aber hier schen eine geschränkt zu werden anfängt. Die Vision des Eucherius wird nach Roths Vergange auch hier natürlich als Fabel erklärt. 10)

In geschichtlicher Reihenfolge werden sodann in furzen Zügen die Ereignisse unter der Regierung der hausmeier bis zur Thronbesteigung Pippins vorgeführt 11). Much hier bedürfen einige Behanptungen der Berichtigung. Es ift 3. B. wohl nicht aus ben Quellen nachweisbar, ob Grifo's Mutter Smanehilde bas Bundnig zwischen hunold von Aquitanien und Obilo von Baiern zu Stande gebracht habe 12), ebensowenig, ob frater Grifo nach ber Vormundschaft des unmundigen

<sup>1)</sup> S. S. 141.
2) Bgl. meine Abhanblung S. 32 und 85.
3) Daf. S. 49 ff. S. 73.
4) Warnfonig I. c. 149 ff.
5) S. oben S. 13. Annt. 7.
6) S. oben S. 13. Annt. 7.
7) S. meine Abhanblung S. 88 ff.
7) Warnfönig I. c. 153 ff.
7) Warnfönig I. c. 159 ff.
10) Warnfönig I. c. 189 ff.
11) Daf. Chap. 2. §. 3. p. 198—209.
12) Daf. S. 199.

Taffilo gestrebt habe 1). Bei der Besprechung der Einsehung Childeriche III, geichieht eines von Kervyn be Lettenhove mitgetheilten Fragments, angeblich aus dem 8. ober 9. Jahrhundert stammend, Erwähnung, wonach nicht die fürstlichen Brüber, sondern das Bolf, und zwar einen beliebigen Geiftlichen aus dem Klofter bervorgezogen und auf den Thron gesetht habe. Es soll diese Bahl eine Partei-Intrique gewesen sein, um die Austrafier und die Pippiniden von der Regierung gu verdrängen; ja, herzog hunold von Aquitanien foll fich an die Spite ber Oppositionspartei gestellt haben 2). Dagegen ift nichts weiter einzuwenden, als daß Chilberich felbst urfundlich ausspricht: Carolomanno - qui nos in solium in-Die Bemerfung über hunold ift wohl nur eine Conjectur, quellen= mäßig wenigstene nicht zu erharten. Die Grunde ber Thronbesteigung ber Rarolinger zerfallen nach biefem Werke in perfonliche und außerpersonliche. Zu den ersteren werden die bekannten Borguge bes neuen Geschlochts gerechnet, zu ben letteren die politische, moralische und religiose Versunkenbeit der gallisch-römischen Bevölkerung, die Anarchie des Frankenreichs und die Unfähigkeit der Merovinger, ibr zu fteuern.4)

Nachzutragen habe ich noch, daß nach einer Anmerkung ber herren Verfaffer das "novum castellum", in welches Grife nach seiner Unterwerfung jum Gewahrsam gebracht wurde, entweder Chateauneuf in bem Bezirf von Sprimont

fur l'Umbleve ober Chevremont in den Ardennen fei.5)

In dem darauf folgenden Capitel: Der heilige Bonifacius und das Concil von Ceftined 6), werden die religiofen Bewegungen im Frankenreiche unter der Leitung jenes Apostels bargestellt. Es hat sich babei der Brithum eingeschlichen?, wahrscheinlich durch Hofele veranlaßt, als ob der Brief des Bonisacius N. 118 sich auf das Concil von 742 bezöge, während er von dem im Jahre 748 spricht<sup>8</sup>). Ferner wird hier noch das Concil von Lestines, wie gewöhnlich, 743 angesetht, während ich es in bas Jahr 745 verlegen zu muffen glaube. Ueber bie Lage bes Ortes werden uns einige nabere Angaben gemacht. Er befindet fich banach eine Meile von Binche, in der Proving hennegau, wo beutzutage noch zwei Gemeinden, Eftinned-hautes und Eftinned-baffes rder Eftinned-au-Bal und Eftinned-au-Mont, fich befinden, das Lettere von einer alten Römerstraße durchschnitten, die von Bavai nach Tongern führt. Daselbst sollen noch Ernmmer eines farolingischen Schloffes sein und gewisse Bezeichnungen, wie ruo du roi Pepin, cour de Pepin, die Erinnerung an König Pippin festhalten 9). Die Angaben sind nach Theophile Lejenne. 10)

Im Anschluß an bas bezeichnete Capitel widmen die herren Berfaffer ber forma renuntiationis und dem indiculus superstitionum et paganiarum befondere Beachtung; wegen ber Spuren, welche die heidnischen Gebrauche noch heute in Belgien gurudigelaffen haben, werden die einzelnen Bestimmungen bes

indiculus ausführlich burchgenommen. 11)

In den übrigen Capiteln über die Regierung Pippins werden die Vorgänge bei der Erhebung Pippins, sein Verhältniß zum Papite und zu den Longobarben, endlich die Grundzüge seiner inneren Politik, besonders das Wesen der Be-

neficien entwidelt. 12)

3ch fann hierbei nicht unterlaffen, zum Schluß noch auf eine Bemerkung einzugeben, Die ben Schriften Buigote entnommen ift, bag nämlich Die Bijchofe in ben nationalen Versammlungen nicht als Vischöfe, sondern als Repräsentanten ber gallischen Bevolferung zugelaffen worden scien, um eine Berschmelzung gwi-

<sup>1)</sup> Warnfonig 1. c. G. 203.

<sup>)</sup> Taf. C. 200, <sup>3</sup>) C. cben C. 41, Anm. I. <sup>5</sup>) Warnfonig I. c. 204 ff. <sup>6</sup>) Taf. C. 151, Anm. I. unb C. 199, <sup>6</sup>) Taf. C. 209-247.

<sup>1)</sup> Tal. 217. ") S. oben S. 105, wo bas begifgliche Schreiben mit Gil. v. 63. bezeichnet ift, und Erc. 29.

<sup>9)</sup> Barnfonig I. c. 213. Mun 2.

<sup>11)</sup> ADarufduig 1. c. 222-247. 12) Taf. 247-281.

Bemerfungen zu Warnkönig et Gerard, Histoire des Carolingiens. 249

schen dem gallisch-römischen und dem germanischen Element hervorzubringen, ohne jedoch das theokratische herrschend werden zu lassen). Auf die Zeiten des Bonisacius ist das Gesagte zum Mindesten nicht anwendbar; denn hier handelte es sich um eine Reform des Glaubens, bei der die Vischöfe die Hauptsactoren waren, ohne daß es auf ihre Nationalität ankant. In austrasischen Concisien erblicken wir daher auftrasische Bische, meist jogar schottischen Ursprungs, in allgemeinen Reichsversammlungen natürlich Geistliche aus dem ganzen Frankenzeiche.

<sup>1)</sup> Warnfonig 1. c. S. 269.

## Berichtigungen.

- 11 Anm. 4 lies Greurs 13 für 3.
  - 20 Ann. 5 lies Ercurs 7 für 5a.
  - 26 Anm. 1 Beile 3 lies ecclesia für ecclesiae.
  - 40 Anm. 2 lies Ercurs 6 für 7.
  - 43 Anm. 9 Zeile 5 sies früheren statt rüheren. 55 Anm. 6 Zeile 3 sies et für est.

  - 94 Beile 17 von oben lies verheert fur verherrt.
  - 108 Beile 4 von oben lies Ropf für Rampf.
  - 160 Ann. 5 lies ser. für ser.

  - 160 Ann. 9 sies Wratislav für Wrahislav. 164 Zeise 3 von oben sies Urfunden für Urfunde.
  - 171 Zeile 22 von oben lies ichieben für ichreiben. 172 Zeile 11 von oben lies Theudebald ftatt Thedebald.
  - 186 Zeile 19 von oben lies Glanfenil fur Glaufenil.
  - 197 Unm. 6 Zeile 1 muß es nach dem von herrn Professor Baig berichtigten Abdruck der Metlachichen Urkunde (Forschnugen gur beutschen Geschichte. 1863. 3, 151 f.) i. e. monasterinm für idem monasterium; Zeile 3 beneseisset für benesusset; Zeile 5 Harthamus für Harthamins; Ann. 8 Zeile 2 invasisset für evasisset und Harthamum für Hartbaninm heißen.
  - 193 Anm. 5 Zeile 3 lies für ftatt ür.
  - 205 Zeile 5 von unten lies Borfall fur Berfaffer.
  - 234 Beile 25 von oben lies regnante für regnaute.
  - 240 Beile 11 von nuten lies Geburtsangabe fur Geburtsgabe.

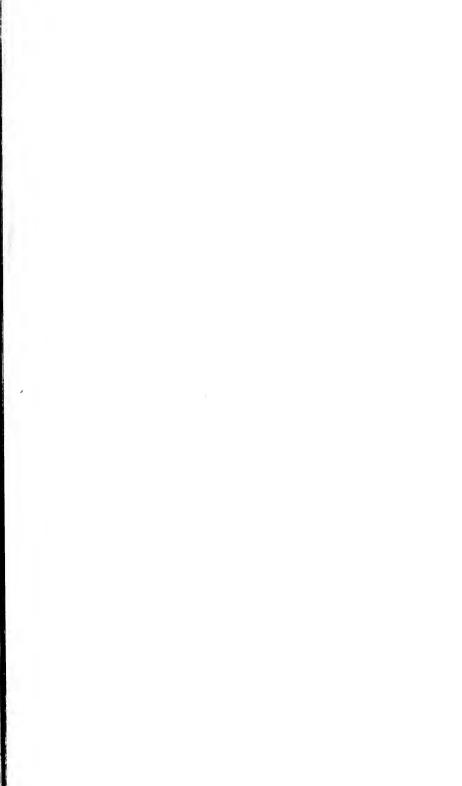





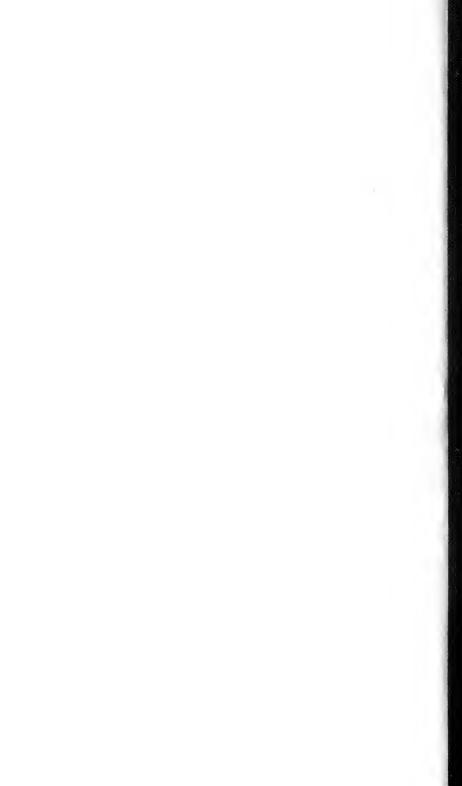

176354

Hahn, Heinrich Jahrbücher des fränkischen Reichs,

# University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

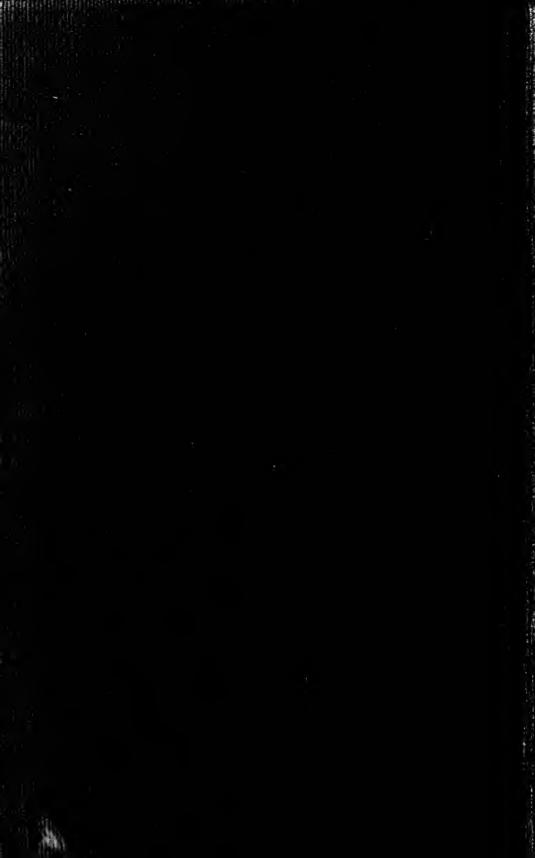